

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

NYPL RESEARCH LIBRARIES 3 3433 07495921 8 • - |

NFG

.



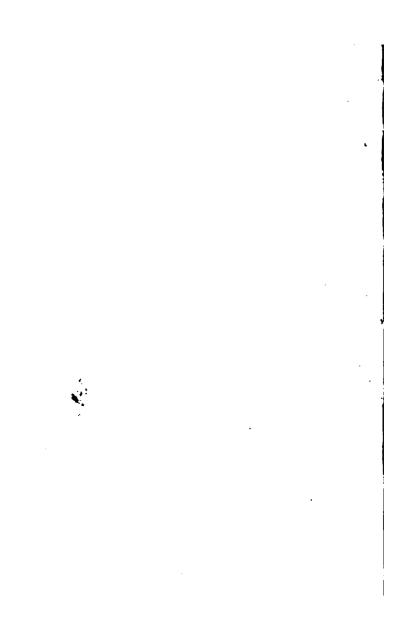

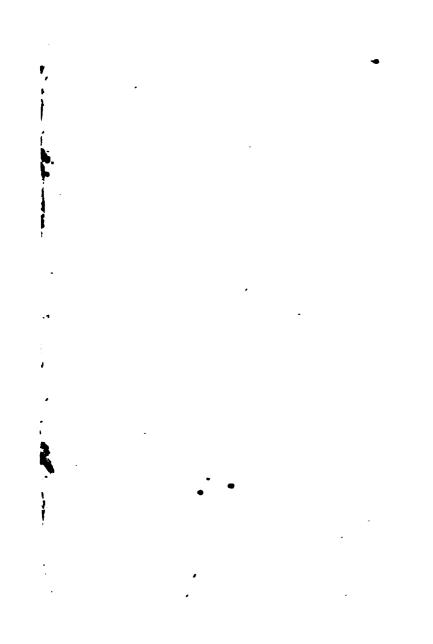

. . . •  Sotthold Sphraim Lessings vermischte

# Shriften.

Siebenter Theil.



Beipzig, 1792. 3n ber Boffifden Budhanblung. gen bekannt gemachten Auffage, nach und nach geliefert werben.

In diesem stebenten Bande sindet man zuerst noch einige theologische Aufssäe, die, wenn ste nicht ganz isolirt steben sollten, sich am schiedlichsten an die im fünften und sechsten Bande gelieserten Schriften auschließen konnten. Die ersten beiden (Leibnin von den ewigen Strafen, und des Andreas Wissowatius Kinwürse wider die Dreieinigkeit) sind aus den Beiträgen zur Geschichte und Litteratur (I, Seite 199. und II, Seite 371.) genommen. Ueber den dritten (Vorrede zu einer Predigt über

zwei Tepte) finden die Leser in der das vor stehenden Sinleitung von Lessings pertrautem Freunde, Herrn Sr. Vicolai, die nothige Auskunft.

An die theologischen Auffaße schlose sem sich wohl nicht unschiedlich die philossophischen, in der engeren Bedeutung des Wortes. Unter diesen ist der ersste: Pope, ein Metaphysiter; eine Schrift, die durch eine Preisausgabe der Berlinischen Akademie veranlaßt, und von Lessing und Moses Mendelssohn im Jahr 1755 gemeinschaftlich ausgearbeitet ward \*). Wie vielen Aus

<sup>\*)</sup> Pope, ein Metaphyfifer, Danig 1755.

### Borrebe.

Wohl alle Verehrer Leffings — und ihre Anzahl ift, zur Ehre des beutschen Seschmads, beträchtlich — wünschen; endlich einmal seine sämmtlichen Schriften in gleichem Format und Druck besteben zu können; und mehrere von ihnen haben den Wunsch auch öffentlich gean. Bert, besonders seitdem in dem fünsten

und fechsten Theile biefer vermifchten Schriften ber Anfang gemacht worden ift, feine zerftreueten Auffage zu fammeln. Es ist nichts billiger, als biefen Bunfch ju befriedigen, gher jugleich auch auf den Bortheil berer Rudficht ju nehmen, die fcon ben größeren Theil bon ben Schriften bes verewigten Berfaffers befigen. Die meiften find in gleichem Format mit ber gegenmartigen Sammlung gebruckt; und es kam also einem großen Theile bes Publifums nicht anders als angenehm fenn, wenn gerade in ihr auch die übrigen, jum Theil einzeln, jum Theil in Sammlung

foubers Das zmaite Sefprach gang be fpetulative Philosophie ift. Leffing fand es: in Jahre 1999 noch nothig, tin vierten und fünften Befprach eint Damen nue mit " an begeichnen. Die Urfachen, Die ihn baju bewogen, fallen jest meg. Seit jener Zeit find die verschiebenen Systeme ber Freimanrerei oft jur Sprache gefommen, und jebermann fann wiffen, bag bie bier Tempelberren bebeuten. zwei \* \* und einige - - wird nun ein aufmerkfamer Lefer fich leicht ausfüllen fonnen.

Der nachste Band, wird Lessings zerstreuete Vorreben theils zu eigenem, theils zu fremben Schriften, nebst seinen Sprachbemerkungen über Logan und Scultetus enthalten.

theil jeder von beiden daran hatte, läßt sich freilich nicht genau bestimmen; im deß, da von Lessing mahrscheinlich ein beträchtlicher Theil der Ideen, und gewiß der Bortrag größtentheils herrührt, weil Moses Mendelssohn zu jener Zeit der Sprache wohl noch nicht ganz mächtig war: so ist es nicht unbillig, den Aussah mit unter Lessings Schriften auszunehmen.

Die Vorrede und Jusäne zu Carl Wilhelm Jerusalem's philosophischen Auffähen sind vom Jahr 1776 \*). Es

<sup>\*)</sup> Carl Bilbelm Jernfalem's philosophische Aufside, berandgegeben von G. E. Lessug. Brannschweig 1776.

war nicht nothig, diese um der Zusafer willen mit abbrucken zu lassen, da die letteren, wenn man nur die hier mit abgedrucken Ueberschriften der ersteren weiß, recht gut für sich allein zu versten ben sind.

Ernst und Salt, Gespräche für Freimäurer \*), eine ber lesten und vollendetsten Schriften des unsterblichen Berfassers, konnte, ob sie gleich, dem Litel zufolge, zunächst für Freimaurer bestimmt ist, wohl nirgends eine schiedlichere Stelle erhalten, als hier, da be-

Dhue Drudort, 1778.

### In balt.

L

### Theologische Auffähe.

| ı) | Leibnit von den ewigen Strafen. |     |       |                  |            |        |     |
|----|---------------------------------|-----|-------|------------------|------------|--------|-----|
| 2) | Des Aus<br>der die              |     |       | owatius C<br>til | inwār<br>• | je wie | 65  |
| 3) | Borrede<br>Lepte.               | 111 | einer | Predigt          | über       | įwei   | 103 |

| XII . | Inhali |
|-------|--------|
| -     |        |

|             | v•            |                         | IL       |         |        |                |
|-------------|---------------|-------------------------|----------|---------|--------|----------------|
| ·           |               | Philosoft               | phifipe  | Muffa   | je.    | •              |
| `           |               | ·                       |          |         | •      | Geite          |
| r)          | Pope (        | ein Metap               | byfifer, | n 7     | •      | rat            |
| *)<br>:     |               | em's philo<br>de and Bu | fibe ju  | Carl Wi |        | 903<br>203     |
| Ð           | Ernft<br>1es. | und Fall.               | Selpri   |         | Freima | 1#/<br>222     |
| •           | •             |                         |          |         | ?      |                |
| <b>.:</b> . | : 5           |                         |          |         | -      |                |
| . 1         |               | 1                       | 11.      | J # 1   |        |                |
| •           | ;             |                         | •        | , ,     |        | ;              |
| ٠<br>∡.     |               | •                       | •        | •       | •. •   |                |
| ζ.          | ' • 8<br>.a   | · •                     | 3?<br>•  | . % :   | •      | 15. (a<br>1,54 |

I.

Theologische

A-uffäßc.

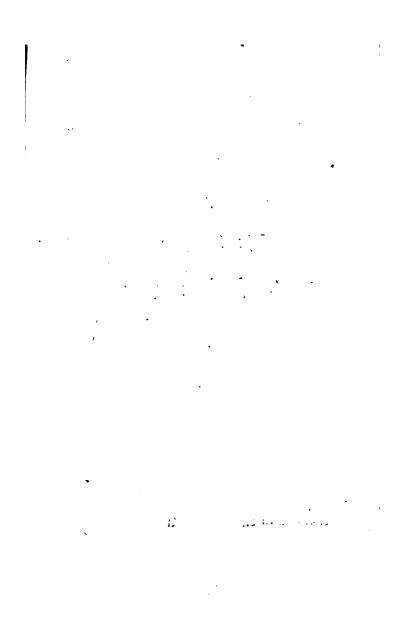

### I.

# Leibnig von den ewigen Strafen,

#### 1770

Sch sehe, daß gegenwärtig bei unsern Theologen der Streit über die Unendlickeit der Höllenstrasen wieder rege werden will. Möchte er es doch so werden, daß er endlich entschieden und beigelegt heisen könnte! Denn das ist ohne Zweisel bei dergleichen Streitigkeiten das Traus rigste, daß sie gemeiniglich nichts erstreiten, und sich, zwanzig oder funfzig Jahre später, der erste der Belote oder Berminftler berechtiget glaubt, die Sache ganz wieder von vorne anz zusangen.

Einem folden Schwäger nicht gleich ju were ben, ift es bocht nothig, vorher die Gefchichte ber ftreitigen Lehre in ihrem gangen Umfange ju ftubieren. Dur wenn man genau weiß, wo

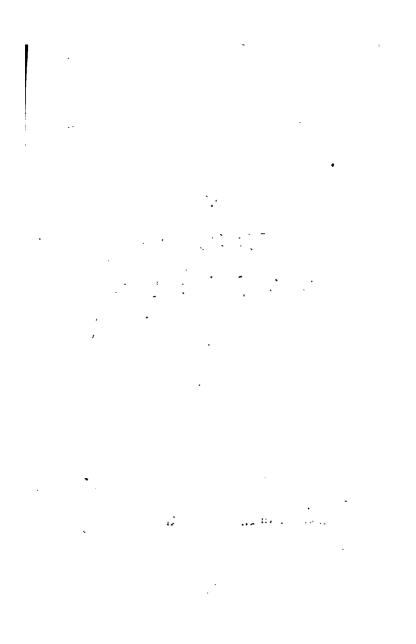

L

## Leibnit von den ewigen Strafen.

#### 1770

Ich febe, daß gegenwärtig bei unfern Theolos gen der Streit über die Unendlickeit der Hollenftrasen wieder rege werden will. Möchte er es boch so werden, daß er endlich entschieden und beigelegt heissen könnte! Denn das ist ohne Zweifel bei dergleichen Streitigkeiten das Traus rigste, daß sie gemeiniglich nichts erstreiten, und sich, zwanzig oder funfzig Jahre später, der erste der beste Zelote oder Vernünftler berechtiget glaubt, die Sache ganz wieder von vorne anzusangen.

Einem folden Schmager nicht gleich ju were ben, ift es bocht nothig, vorher bie Gefchichte ber ftreitigen Lebre in ihrem gangen Umfange ju fludieren. Dur wenn man genau weiß, wo

jeber Borganger seinen Faben fallen laffen, tann man durch Aufhebung derseiben, und durch Bergleichung ihrer verschiedenen Richtungen, ben entweder verlaffenen oder noch nie betretes nen Weg der Wahrheit einzuschlagen hoffen. Wenn gar unter diesen Borgangern sich Leibsnize befinden: was tann schlechterbings lehrsreicher seyn, als sich in die geringsten Fußstaps sen berselben zu stellen, und von da aus um sich au schauen?

Mehr, glaube ich, bedarf es nicht, folgens de wenige, aber bisher noch ungedruckte Zeilen bes großen Mannes einzuleiten, der, wenn es nach mir glenge, nicht eine Zeile vergebens mußete geschrieben haben. Was es aber damit für Bewandniß habe, glaube ich nicht besser, als mit Mosheims Worten angeben zu können; besonders da diese Worte selbst, dabei gelegentelich eine litterarische Erläuterung und Bestätigung erhalten können.

Als Mosheim 1725 feine hierher geborige Schrift, hinter dem erften Theile feiner heiligen Reben, herausgab, schickte er folgende Erflarung

the state of the s

barüber voraus. "Die beigefügten Bebanten "von der Lehre berer, die ben Strafen der Bols "le ein Biel feben, find von mir gefobert mor-"ben. Andere baben weitlauftiger und gelebre "ter von biefer Sache gefdrieben. Und ich "fanns baber mobl leiben, wenn man glaubt, "meine Arbeit fep unnothig. Die unichulbige "Uebereilung von einigen meiner Rreunde, bie "gegen mein Biffen biefelbe wollen drucken "laffen, und zwar nicht obne Rebler, bat mich "bewogen, ba ich ibr Borbaben erfabren, ib. "nen ju versprechen, bag ich felbft ben Druck "beforgen murbe. 3ch vollziehe jegund meine "Bufage. Und was ift benn hierin ftrafmurbis jaes? Ober murbe ich nicht, wenn ich meine Bufage nicht gehalten, eben fo febr gefündigt "baben, als ba ich dieselbe vollziehe? Es ift gendlich beffer, einige Bogen zu viel, als zu "wenig, von bergleichen Dingen ber Belt gu "liefern. Und je mehr Ginfluß biefe Lebre in "gewiffe Babrheiten des Glaubens bat, die ben "Grund ber Geligfeit betreffen, je bftere bat "man Unfache, die Beweisthumer berfelben fe"fte au feben. Man pflegt ftete auf bie Bers "nunft bierin fich ju berufen. Und es tommt "vielen ber berühmteften Manner vor, als wenn "bie Sache berjenigen, welche die Ewigfeit ber "Strafen behaupten , beinabe verloren fenn "wurde, wenn man biefe allein fragen wollte. "Ich glaube bas Begentheil, ohne baß ich ans "bere besmegen verachten will, die anders ben-"fen. Dir beucht, bag bie Bernunft, mo nicht "ftårter, boch eben fo ftart, vor biejenigen ftreis "te, welche bie Emigfeit, als vor bie, welche "bas Enbe ber gottlichen Rache vertheibigen. "Man fiebt oft gemiffe Mennungen ber Dens "ichen, die den Beifall ber meiften erhalten, "für flare Gefebe ber Bernunft an, Die man "nicht laugnen barf. Und oft mißt man bie "Gerechtigfeit bes gottlichen Berichts nach ber "Gemobnbeit ber menichlichen Richterftuble ab. "Das icharffinnigfte, mas vor bas Ende der "Sollenftrafen gefdrieben, find die Gebanten "eines fonft gelehrten Mannes, bem man "Schuld giebt, bag er por feinem Ende in bie agiftigen Errtbumer ber Socintaner verfallen.

"3d habe biefelben nicht obenhin gelefen, und "gebe bem Berfertiger bas Beugniß eines nicht "übel beidaffenen Berftandes. Aber wenn "man einige Zweibeutigfeiten bebt, und bie "Traft ber Schluffe von ben menichlichen Sai "den auf die gottlichen laugnet, fo wird ber fo-"genannte Beweis ein Schatten, bei bem man "ben Bufammenhang vergebene fucht. 3ch bin "lange Billens, in einer lateinischen Schrift "die Beschichte ber Lehre, von ber bier die Res "be, porgutragen, und nicht nur bie Quellen "berfelben ju entbeden, fondern auch die uns "terfcbiebenen Arten, ibr eine Karbe und Be-"wicht ju geben, ju untersuchen. Gine Menge "von andern Arbeiten, Die jum Theile nicht "unbefannt, bat bisber bie Ausarbeitung bereleben aufgehalten. Bielleicht finden fic bald geinige Stunden, in welchen ich ben gesamms "leten Borrath von Gebanten und Beugniffen gin Ordnung bringen und ber Belt vorlegen "fann."

Ber jener gelehrte Mann fep, ber noch bas Scharffinnigfte für die verneinende Meynung

geschrieben, zeigt Mobbeim durch ben unters gesehten Titel der Schrift selbst an F Ernefti Soneri Demonstratio Theologica & Philosophica, quod acterna impiorum supplicia non arguant Dei justitiam, sed injustitiam, und fügt hinzu; "Der weltberühmte Hr. von Leibe, "nitz hat dies Werschen herausgeben wollen, "welches sehr selten ist. Ich habe eine Abschrift "desselben zur Hand, vor dem bereits die Vorrede "steht, die er mit demselben wollen drucken lassen, sien. Ein anderer Ort wird mir Gelegenheit "geben, hievon mehr zu erwähnen, da ich zu "gleich die Güte dessenigen rühmen werde, dem "ich diese und andere hierher gehörige Sachen "zu banken habe."

Mun ift leiber Mosheimen die Gelegene beit nicht geworden, auf die er hier seine Leser vertröftet, und die er ohne Zweisel in jener lasteinischen Schrift zu finden hoffte, welche er von der Geschichte der streitigen Lehre ausarbeiten wollte. So wie aber jene Schrift nicht zu Stande gekommen, so ist auch die gebachte Bore rede des Leibnin, zu dem Sonerschen Bes

100 and 100 an

weife, barüber im Berborgenen geblieben, unb faft ganglich vergeffen worben. Denn feit 1737, als Ludovici in der historie der Leibnibischen Philosophie \*), Mosheimen feines Beripres dens erinnerte, mußte ich nicht, bag ihrer von jemand anderm anders, als gelegentlich von bem leidigen Buchertenner \*\*), wenn er bie Schrift bes Sonerus, wegen ihrer Geltenbeit, ans führte, mare gebacht worben. Selbft von Bruckern nicht, ber boch bei Ergablung von Soners Berbienften um die Ariftotelische Phis loforbie \*\*\*), bie befte Belegenheit baju gehabt batte. Wenn fie baber auch nicht in ber neuen Ausgabe ber fammtlichen Berte, Die mir bem Deren Dutens ju banten haben, erichienen ift: fo burfen wir uns um fo meniger barüber muns bern, ba Deutschland überhaupt fo außerft nach. laffig gewesen, die Bemubungen diefes murbb

21 5

<sup>&</sup>quot;) Ebeil II. G. 27.

<sup>&</sup>quot;) Bie etwa von Vogt, Cat. libr, rat. p. 635.

<sup>\*\*\*)</sup> Hift, cr. Phil. T. IV. P. 1. p. 312.

gen Auslanders zu unterftaben. Anftatt baf man fich um bie Bette batte beeifern follen, ibm mit fo vielen ungebruckten Bermebrungen. als fic nur immer auftreiben laffen wollen, an bie Sand ju geben : bat man ibm auch nicht einmal alle bereits gedruckte Auffage feines Mutore angezeigt. Denn er, ale ein Auslander, tonnte fie freilich nicht alle felbft miffen; und ber einzige ehrliche Brucker tounte fie ibm freis lich auch nicht alle nachweisen. Inbef, wenn das lettere vielleicht blos unterblieben, weil ies ber beutiche Gelebrte beforgen mußte, baf ibm fcon ein anderer barin juvorgefommen: fo ift es weit meniger befremblich, als bas tobte Stillichweigen, welches unfere Recenfenten bars über beobachten. Buften fie benn alfo gar nichts, mas in diefen fammtlichen Berten feblt? gar nichts, mas nur im geringften eine Angeige verbient batte?

Doch hiervon an einem andern Orte. Ich will mich iht von dem nicht zu weit verlieren, was mich auf diesen Aussall gebracht hat. — Also turz: eben diese Vorrede, welche Leibnin

244 5000 dec.

zu Soners Schrift gemacht hat, welche Moss heim befaß, welche Mosheim bruden laffen wollte, und nicht bruden ließ, ift es, was ich hier aus unserer Bibliothel gemein machen will.

Um nicht unangezeigt ju laffen, wie fie in unfere Bibliothet getommen, muß ich fagen, daß fie Mosheim felbst, dem Ansehen nach, aus unferer Bibliothet erhalten. Benigftens war berjenige, beffen Gute, in Mittheilung berfeiben, er andermarts rubmen wollte, ber damalige Bibliothefarius Bertel. Doch ba Sertel mit Leibnigen felbft viel Umgang gehabt hatte, auch nach allem febr begierig mar, mas felten und beterobor bieß: fo tann es eben for wohl fenn, baß er fie mit famt ber Sonesiden Sorift, Mosheimen aus feinem eignen littera rifchen Borrathe mitgetbeilt, als unter welchem fie also, erft nach seinem Tobe, unserer Biblio: thet einverleibt worden mare. Diefes mird mir auch daber mabricbeinlicher, weil fich nicht nur eine Abidrift von Mosbeims Gebanten, fone bern auch beffen eigenhandiger Brief an ger teln babet befindet. Bene ftimmt mit bem

**\*** 

nachber gefchehenen Abbrude vollig überein; biefen aber will ich in ber Unmertung \*) gang

\*) "Debft nochmaliger geborfamfer Danffagung ..fur bie meinetwegen neulich genommene "Dube, fenbe ich bier fowohl meine eigene "Einfalle, als Soneri Bedenten von ben "Strafen ber Bollen jurud. Go fpitfindig "biefes lettere eingefabelt, fo leicht ift mit "bem ehrlichen Manne nach feinen eignen "Grundfagen ausjufommen. Er fest jum "Grunde, in Gott fen feine andere Bereche "tigfeit, ale biefe, bag er feine Bufage bat, "ten muffe; in allen anbern fen feine Dacht "nnumidrantt. Gebr mobl! Go wird benn "beutlich folgen, bag Gottes Berechtigfeit "gar nicht hindere, bag er ben Gottlofen ...emige Strafen auflegen toune. Dach feiner "Dacht fann er bies thun. Der gante Streit "wird bemnach barauf antommen, ob Gott "wirflich in ber Schrift ben Gottlofen emige "Strafen gebrobet. Aber fommte fo weit, ,fo wird ber ehrliche Socinfaner verlieren, "und man wird ihm auf eins gehn antworten "tonnen. 3d fdriebe mehr, wenn ich mein . \$ 100 M

vorlegen; und fo, ohne weiteres, den Lefer jur Sauptfache tommen laffen.

"Meister ware. Uebermorgen foll ich wieder "disputiren, und meine andern Collegia sollen "auch vor Oftern geenbigt seyn. Daber wird "mir fast tein Augenblick frei gelassen, und, "bie ich frei habe, muß ich zur Ausfertigung "bes Salesti anwenden. Meine Betrachtun, "gen über die Conduite der Dordrechrschen "Bater werden eben nicht wohl den Abvota, "ten dieses Concilii gesallen. Doch sie sind "auf flare Fakta und Säse der Bernunft gen, grundet. Ich bin ohne Ausnahme, n. s. w.

Mosheim,

Run folgt in den Beiträgen die Turze faum a Seiten lange lateinische Borrede von Leibnig. Man hat aber nicht nothig gefunden, sie hier wieder beidrucken zu lassen, da Leffing fie nur brauchte, seine Gedanken ihr ansuchtiessen, und der Beweis für die Unendelichkeit der höllenstrafen, den Leibnig in berselben nur andeutet, aber nicht ausführt, S. 19. in der Periode — "Und Leibnig will 2c." von Lessing wiederholt wird. Dieser fährt also fort:

Und das ist sie ganz, diese sogenamme Borrrede. — Man wird hoffentlich von mir nicht erwarten, daß ich nun auch die Schrift des Sonerus selbst beifügen werde. Zwar ist sie, als gedrucktes Buch, noch immer eben so selten, als sie zu den Zeiten des Leibnih war; weil ich nicht wüßte, daß sie irgend nachher wieder wäre ausgelegt worden. Allein der Inhalt hat nicht mehr das Verdienst, welches er damals bei des nen haben konnte, die eine freie Untersuchung in Glaubenssachen liedten. Er ist in hundert Bücher seitedem übergetragen worden, die in als ler Handen sind. Denn da man besonders den

Breunden der Biederbringung es neurer Zeit nicht schwer gemacht hat, ihre Meinung so laut zu sagen, als sie nur gewollt: so ist theils von ihnen, theils auf ihre Beranlassung, die unter ver Biederbringung vornehmlich begriffene Lehre von der Endlickeit der Höllenstrasen, eben so sit mit allen Arten von Grunden, als mit allen Arten von Eiser und Schwärmerei, veritheibigt und bestritten worden. Rurz: Soners Demonstration ist, bis auf einige Spihfindige feiten vielleicht, nun verlegene Baare.

Aber, wird man benten, hatte ich nicht aus eben diesem Grunde, auch die Borrede des Leise nis im Verborgenen lassen können und muffen? Denn was er Sonern darin entgegensest, ist jest nicht weniger bekannt, indem es auch von ihm selbst anderwärts vorgetragen worden. — Ich weiß dieses sehr wohl. Doch meine Abstact geht, bei Bekanntmachung derselben, auch nicht sowohl auf die vertheidigte Bahrheit als auf den Vertheidiger; als auf dessen Gesinnum gen und Gründe bei seiner Vertheidigung. Beide sind misgedeutet und verkannt worden.

Mosheim selbst, der es doch sehr wohl wife fen tonnte, mas die Borrede des Leibnis eigents lich enthalte, verleitet noch ibt feine Lefer, fich einen gang faliden Begriff bavon zu machen. Als et ihrer querft ermabnte \*), gefchah es in fo allgemeinen Ausbruden, bag ber gute Das genkopen fich einbildete, ba Leibnis bie Des monstration des Soner babe berausgeben mol fen, fo muffe er fie gebilligt baben. Um ibm nun das Berftanbnig naber ju eröffnen, erwies berte Mosbeim bierauf \*\*): "Der Berr von "Leibnis bat nicht barum biefe Bogen wollen "brucken laffen, weil er fie vor wichtig gebalten. und Soners Meinung angenommen. Er bat "vielmehr biefelben mit einer Borrebe begleiten "wollen, die in meinen Sanden ift, worin er "Sonern felbft aus Ariftotelis Grundlehren mis "berlegt, und die Bloge feiner Beweisthumer "aufbectt. Gein Borbaben mar, ber Belt ben "faleds

<sup>&</sup>quot;) Angeführtermaßen vor bem erften Cheile feis ner beiligen Reben.

<sup>&</sup>quot;) Ju bem Senbidreiben über unterschiedliche Dinge, binter bem zweiten Sheile ber beilie gen Reben.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

"ichlechten Berth feiner Schrift zu zeigen, Die "man besmegen fur unwiderleglich bielte, weil "fie felten mar, und wenigen ju Befichte fam." Aber wenn Mosbeim Anfangs zu wenig gefagt batte, fo fagt er offenbar nun ju viel; und feis ne Gegner burften ibn nicht ohne Grund mit bem Berbachte belegen, daß er vorfetich bas Anseben bes Leibnit migbrauchen wollen. Denn bier ift fie nun biefe Borrebe; und mabrlich, man muß in febr menigem febr vieles au feben wiffen, wenn man alles barin finden will, mas Mosheim barin gefunden ju baben vorgiebt. Leibnig foll Sonern aus Aristotelis Grundlebe ren widerlegen? Er foll die Bloge feiner Bes weisthumer aufbeden? feiner Beweisthumer? Sind feine Beweisthumer benn bas einzige Dilemma? Und welches maren fie benn, jene Ariftotelifde Grundlehren? 3ch fann in Leibe nibens Borrede bergleichen eben fo menig fine den, als in Soners Schrift felbft, von melder Mosbeim gleichfalls fagt, baß fie fich auf Brundfage des Ariftotelis beziehe. Alles Aris ftotelifche, mas Soners Schrift hat, ift brefes,

daß fie in lauter foulgerechten Soluffen abges faßt ift. Denn die Dramiffen biefer Schlaffe find nichts als Sate des gesunden Menichenverstandes, und feinesmege bem Ariftoteles eis genthumliche Lebren. Allo auch, wenn burch bie Bemerfung bes Leibnit bas Dilemma bes Soner wirflich feine Rraft verliert: fo gefchieht es ja mohl ohne alles Buthun bes Ariftoteles. Doch mit ober ohne Buthun bes Ariftoteles: ift es benn auch nur mabr, bag fie fo flegend, fo entscheibend ift, biefe einzige Bemerfung bes Leibnis? Aufrichtig ju reben, ich glaube nichts weniger. Denn es fen immerbin unwibers fprechlich, bag bie menschlichen Gunben auch ber Babl nach unenblich werben tonnen; ja werden muffen: mas gieng Conern biefe eine noch mögliche Art ihrer Unenblichkeit an? mas batte er notbig, fic barauf einzulaffen? und ges gen wen follte er fich barauf einlaffen? fie von einigen feiner Begner auch angenome men wird, biefe Unendlichfeit: wird fie besmes gen als ber vornehmfte, ober gar als ber eingie ge Grund ihrer Lebre angenommen? Soren fie barum auf au behaupten, mas Soner eigente

lich bestreitet? Rehmlich: daß, wenn sie auch wicht Statt hatte, diese Unendlichkeit der Sans den, dennoch auf die blos endlichen Sanden dieses Lebens eine unendliche Strase warte? daß schon eine einzige dieser Sanden diese unsendliche Strase verdiene? In der That verdiedert auch die Linwendung des Leibnis die gange Streitfrage. Diese ging bei Sonern lediglich auf die Sanden dieses Lebens, welche der Jahl nach nicht anders als endlich senn können. Und Leibnis will, daß er auch die Sanden des künstigen Lebens mit in Rechnung bringen sollen, die für sich allein schon, wenn sie nothwenz dig unanschörlich geschehen mußten, eine maufe hörliche Strase verdienen würden.

Es tonnte also leicht fenn, bag Leibnit felbst fich biefes bei einer zweiten Erwägung nicht bergen konnen, und eben beswegen bie ganze Borrebe zurückbehalten hatte. Denn ba fie einmal geschrieben war, warum hatte er fie sonst micht follen brucken lassen? Wenge ftens kann man hiergegen nicht einwenden, bag er gleichwohl bas Wesentliche bavon, viele

Rabre nachber, an einem andern Orte atgebracht babe: nebmlich in feiner Theobicee. Eben berfelbe Bebante fann, an einem ans bern Orte, einen gang anbern Berth haben. Bas Leibnit bort für eine ungultige Biberles gung erfannte, bas tonnte er bier jur Erlanterung einer andern Rrage ja mohl mit beis bringen. Dort follten alle Einwurfe bes Go: ner bamit ju Schanden gemacht, und bie beameifelte Lebre barauf gegrundet merben: und: dazu taugte es folechterbings nicht. aber, in ber Theobicee, mo er, mas er bamit nicht erweifen tounte, als anderweitig etwies. fen verausseten buefte, follte es blos bienen, bas größte phyfifche Uebel, bas er somach in feiner beften Belt ju fenn betennen mußte, befto unmittelbarer aus bem Uebel ber Sould berleiten zu konnen; ohne dabei auf die Une enblichkeit besienigen zu teben, gegen ben biefe Sould geschen, weil diefe Unenblichkeit boch nicht mit in ben Busammenbang ber Dins: ge verwebt fenn fonnte.

Und das murbe es alles fenn, mas ich bier bingugufugen hatte; wenn mir nicht eben bie-

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

fes Beas einer unferer neueften Schriftsteller begegnet mare. herr Eberhard in feiner Avologie bes Sofrates, einem in vieler Abs fict febr vortrefflicen Buche, worin er bie Lebre von der Geligfeit ber Beiden untersucht. bat auch bie von ber Uneublichfeit ber Strae fen mit in feine Prufung gieben ju muffen geglaubt. Dun bat es awar feine gang befone bere Urfache, marum ich munichen fonnte, baß er fich, wenigstens nicht in einer Apologie bes Sofrates, bagegen erflart batte. Aber boch wurde mich blos biefe ichwerlich vermögen ton: nen, mir bie geringfte Anmertung bagegen ju erlauben; wenn er nicht zugleich, indem ibm feine Materie auch auf bas brachte, mas Leib: nis barüber geaußert batte, gegen biefen und beffen Menferung verschiebenes erinnert batte, was ich bier in Ermagung ju gieben, einen fo naben Anlaß finde. 3ch will, was ich zu fagen habe, fo tura zu faffen fuchen, als moge lich; und meine Bedanten wo nicht ordnen, boch gablen.

I.

Sich fange von bem allgemeinen Urtheile an, meldes Berr Eberhard von Leibe niben, in Absicht feines Betragens gegen ans genommene Religionsfabe, fallt. Rachbem et nemlich nun auch auf benjenigen Beweis bet emigen Strafen gefommen, von welchem bier Die Rebe gemefen, zeigt er febr mobl, baß man mit bemfelben nicht über die Grenzen ber Möglichkeit gelangen fonne, und fahrt fort: "Die scharffinnigften Berfechter biefer "Sache, wie Leibnig, haben es mohl ges "fühlt, bag ein folder Beweis nicht weiter "reicht. Leibnin argumentirte alfo nur blos "für die, welche von der wirflichen Ewigfeit "bollifcher Qualen aus ber Schrift icon übers "führt maren. Da ibm fo viel baran gelegen "mar, feine Philosophie allgemein zu machen: "fo fucte er fle ben berrichenden lebriaten al "ler Partheien anzupaffen, fie ihnen allen für "ibre Meinung gunftig und vortheilhaft ju "zeigen , um fic aller Beifall ju verschaffen. "Er nahm ihre Lehrsabe als Boraussehungen

...an, und legte ihnen einen erträglichen Sinn "bei, nach bem er fie mit feinem Spftem ver-"glich, ohne ihnen felbft beigupflichten." Ericeinet, in Diefem Urtheile, Der Philosoph nicht ein wenig ju eitel? Berben feine Befine nungen gegen bie Religion überhanpt nicht baburd verbachtiger gemacht, als es bet Religion felbft juträglich ift? Beibes ift gang ges wiß bes herrn Cberbard Absicht nicht gemes fen. Aber es ift unlaugbar, bag er fich bier nicht burchgangig fo gludlich und bestimmt ausgebrudt bat, als er fich fonft auszubruden pflegt. Denn fo eingengmmen man fich auch Leibnigen für feine Philosophie benten barf, ober will: fo fann man boch mahrlich nicht fagen, baf er fle ben berrichenden Lebrfaben aller Partbeien anzupaffen gefucht habe. Bie mare bas auch möglich gewesen? Bie batte es ibm einkommen tonnen, mit einem alten Sprichworte ju reben, bem Mond ein Rleid ju machen? Mes, mas er jum Beften feines Spftems bann und wann that, mar gerabe bas Gegentheil : er fuchte ble berrichenben

Lebrfabe aller Partheien feinem Spfteme ans jupaffen. 3ch irre mich febr, ober beibes ift nichts weniger als einerlei. Leibnin nabm. bei feiner Untersuchung ber Bahrheit, nie Ruchficht auf angenommene Meinungen; aber in der feften Ueberzeugung, daß teine Deis nung angenommen feyn fonne, bie nicht von einer gemiffen Seite, in einem gemiffen Ber: ftande mahr fen, hatte er mobl oft bie Befall liafeit, diese Meinung fo lange 'au wenden und au breben, bis es ibm gelang, diefe ges wiffe Seite fichtbar, Diefen gewiffen Berftanb begreiflich ju machen. Er fchlug aus Riefel Reuer; aber er verbarg fein geuer nicht in Riefel. Doch im Grunde hat Bert Eberhard bas nur auch fagen wollen; und ein Theil feie ner Borte fagt es wirklich. "Er nahm ibre "Lebriate als Boraussetungen an, und legte "ibnen einen erträglichen Ginn bei, nach mel-"dem er fle mit feinem Opftem peralid." Sebr wohl; nur batte Berr Eberbard nicht bingufeten muffen: "obne ihnen felbft beigur "pflichten." Allerdings pflichtete er ihnen bei;

nemlich nach bem erträglichen Sinne, ben er ihnen nicht sowohl beilegte, als in ihnen entrbeckte. Dieser erträgliche Sinn war Wahr, heit; und wie hatte er ber Wahrheit nicht beipflichten sollen? Auch ist ihm bas, weber als Falscheit noch als Eitelkeit anzurechnen. Er that damit nichts mehr und nichts weniger, als was alle alte Philosophen in ihrem eroterischen Vortrage zu thun pflegten. Er bevbachtete eine Rlugheit, für die freilich unsser neuesten Philosophen viel zu weise geworden sind. Er seite willig sein System bei Seite; und suche einen jeden auf demjenigen Wege zur Wahrheit zu sühren, auf welchem er ihn sand.

# Π.

Herr Eberhard fahrt fort: "Dies ift "augenscheinlich ber gall mit dem gegenwartis, "gen Beweise. Um seiner besten Welt bei bes "nen, die eine Ewigkeit der Höllenqualen ans, "nehmen, Eingang zu verschaffen, suchte er dars "zuthun, daß auch diese fich mit seinen Sagen "von der besten Welt, und mit seinen Begrifs

"fen von ber Gerechtigfelt Sottes reimen laß "fe." Dan vergeffe nicht, mas biefes für ein Beweis ift. Es ift ber, welcher bie endlofe Dauet ber Strafen aus der unaufborlichen Rortfegung ber Gande berleitet. Aber in wels der Berbindung ftebet biefer Bemeis mit ber Lebre von ber beften Welt? Wie fann er biefer Lebre bei benen Eingang verschaffen, welche bie Emigfeit ber Sollenqualen, auch obne ibn, annehmen? Boren biefe emige Qualen barum auf, ein Einwurf gegen, die beste Belt ju fepn, weil fie gerecht find? Gerecht, ober nicht ges recht: fie geben in beiben Rallen bem Uebel eis nen unendlichen Ausschlag; und gegen biefen Ausschlag, nicht gegen ihre Ungerechtigfeit, batte Leibnis feine befte Belt vermabren muf. en. So wie er es auch wirflich gethan: aber nicht burd besagten Beweis; fonbern burch eis ne gang andere Ausflucht. Denn wenn biefer nemliche, von ben emigen Qualen bergenommes ne Einwurf gegen feine befte Belt, auch noch baburd verftarft murbe, bag felbft bie Bahl ber ewig verbammten Menichen unbeschreiblich gra

fier fenn werbe, als bie Babl ber Seligen; mas antwortete er barauf? Etwa blos, baß gleiche mobl diefe ungleich mehrere Berbammte, mit Recht verbammt maren? Bas batte ibm bies fes für feine befte Belt belfen tonnen, was fic obnebies icon von felbit verftebt, wenn anders Die Sache ibre Richtigfeit bat? Bielmebr nahm er beibes, somobl die ewige Berbamme nif bes arbfiern Theils ber Menichen, als and Die Berechtigfeit biefer Berbammniß, fur voll lig ausgemacht an, und laugnete blos die Rok ge; inbem er zeigte, mas fur ein unenblich fletner Theil ber Belt bie Denichen insgesamt maren, und wie bem ohngeachtet in ber allge meinen Stadt Gottes bas Bofe, in Bergleis dung mit bem Guten, faft fur nichts ju reche nen fepn werbe \*). Und bas, mepne ich, bieß ber Lebre von ber beften Belt auch bei benen Eingang verfchaffen, welche die Emigfeit bet Sollenqualen annehmen. Der Gebante abet, woraus Diefe Emigfeit berauleiten fen; follte

Debeobicee Sheil I. S. 19.

"fen von ber Gerechtigfeit Gottes reimen laß "fe." Dan vergeffe nicht, mas biefes für ein Beweis ift. Es ift ber, welchet bie enblofe Dauer ber Strafen aus ber unaufborlichen Kortfegung ber Gande berleitet. Aber in melder Berbindung ftebet biefer Beweis mit ber Lehre von ber beften Belt? Bie tann er biefer Lebre bei benen Eingang verschaffen, melde bie Emigfeit ber Sollenqualen, auch obne ibn, annehmen? Boren biefe ewige Qualen barum auf, ein Ginmurf gegen bie befte Belt ju fenn, well fie gerecht find? Gerecht, ober nicht ges recht: fie geben in beiben Rallen bem Uebel eis nen unendlichen Ausschlag; und gegen biefen Ausschlag, nicht gegen ihre Ungerechtigfeit, batte Leibnis feine befte Belt verwahren mufe en. So wie er es auch wirflich gethan: aber nicht durch besagten Beweis; fondern burch eis ne gang andere Ausflucht. Denn wenn biefer nemliche, von ben ewigen Qualen bergenommer ne Einwurf gegen feine befte Belt, auch noch baburch verftartt murbe, bag felbft die Babl ber ewig verdammten Menfchen unbeschreiblich graf

fer fenn merbe, als bie Rabl ber Geligen; mas antwortete er barauf? Etwa blos, bag gleich: wohl biefe ungleich mehrere Berbammte, mit Recht verbammt maren? Bas batte ibm bies fes für feine beite Belt belfen tonnen, mas fich phnedies ichon von felbit verftebt, wenn anders Die Sache ibre Richtigfeit bat? Bielmebr nahm er beibes, sowohl bie emige Berbamme nif bes großern Theils ber Menichen, als and die Gerechtigfeit biefer Berbammif, für poli lig ausgemacht an, und laugnete blos bie Rok ge; indem er zeigte, mas für ein unenblich fletner Theil ber Belt bie Denichen insgesamt maren, und wie bem obngegchtet in ber allee meinen Stadt Gottes bas Bole, in Bergleis dung mit dem Guten, faft fur nichts zu reche nen fevn werbe \*). Und bas, mepne ich, bieß ber Lebre von ber beften Belt auch bei benen Eingang verfchaffen, welche bie Emigkete ber Sollenqualen annehmen. Der Bebante abet, woraus diefe Emigfeit berguleiten fep; follte

D Cheodicee Cheil I. S. 19.

bios die Gerechtigkeit Gottes dabei in ein naher res Licht sehen. Das allein ist in den Worten des Herrn Aberhard mahr. Warum er aber sagt, daß es nur auf seine, d. i. dem Leibnit eigenthumliche Begriffe von der Gerechtigkeit, dabei abgesehen gewesen, gestehe ich, nicht einzusehen. Schlimm genug, daß man die Lehre von der besten Welt noch immer seine Lehre nennt: warum sollen nun auch die einzigen wahren Begriffe von der Gerechtigkeit Gottes, seine Begriffe heissen?

#### III.

Noch figt herr Eberhard hingu: "Et "(Leibnih) nimmt die ewigen Qualen nur be: "dingungsweise an, und zeigt, daß sie in det "Boraussehung ewiger Verschuldigungen nichts "ungerechtes enthalten." Ich kenne die Stelle in der Theodisco"), wo sich Leibnitz volltomimen so ausbrückt. Gleichwohl würde er es schwerlich haben auf sich kommen lassen, wenn man daraus bätte schliessen wollen, daß er so

<sup>&</sup>quot; Sheil I, S, 133.

the state of the s

nach alles, was die Gottesgelehrten fonft für Die Emigfeit ber Strafen anzuführen pflegen, schlechterbings verwerfe. Er thut biefes wirts lich auch fo wenig, bag er vielmehr in bem wichtigsten Duntte, worauf es babei antommt, mit ihnen mehr als einig ift. 36 will fagen, bag er biefen Dunft nicht allein fin feinem Berthe ober Unwerthe beruben lagt, fondern ibn fogar febr icarffinnia vertheibigt. Berr Cherbard behauptet, baß Gott bei feinen Strafen, einzig und allein die Befferung ber Beftraften jum Swede baben tonne und muffe. Leibnig bingegen bebnet biefe' Befferung nicht allein auf bie aus, welche bie Strafen nur mit anfes ben; gefett auch, bag fie bei ben Beftraften felbft nicht Statt fande: fonbern er rebet auch ber blos rachenden Berechtigfeit Gottes, mels de weber bie Befferung, noch bas Exempel, ni même la réparation du mai, sur Absicht babe, febr ernftlich bas Bort; indem er fie nicht blos auf die von ben Theologen erwiesene Androhung, sondern auf eine wirkliche Conves nienz, auf eine gewiffe Schablosbaltung bes Berftandes, gründet "). Seibst den Sat, daß die Sunde deswegen unendlich bestraft werde, weil sie ein unendliches Wesen beleidige, hat er wirgends verworfen, oder auch nur gemisbilligt. Er sagt zwar an einem Orte, daß einmal eine Zeit gewesen, "als er diesen Sat noch nicht "genugsam untersucht hatte, um darüber ein "Urtheil zu fällen "")." Ich sinde aber nicht, daß er es nacher gefällt; ohne Zweisel weil er nacher, als er ihn genugsam untersucht hatte, erkannte, daß sich schlechterdings nichts darüber

but l'amendement, ni l'exemple, ni même la réparation du mal. — Hobbes & quelques autres n'admettent point cette justice punitive, qui est proprement vindicative. — Mais elle est toujours fondée dans un rapport de convenance, qui contente non seulement l'osfense, mais encore les sages qui la voyent; comme une belle musique, ou bien une bonne architecture contente les esprits biensaits.

Theod. Il. §. 73.

<sup>29)</sup> Theob. Ill. f. 92.

bestimmen lasse. Denn wenn jene rachende Gerechtigteit Gott wirklich jutommt: welcher endliche Berstand kann ihre Granzen bezeich, nen? Wer darf zu entscheiden wagen, was für einen Maabstab sie bei diesen ihren Strafen anzunehmen habe, und was für einen nicht? Der Maabstab ihrer eignen Unendlichkeit ift wenigstens eben so wahrscheinlich, als jeder andere.

# IV.

Aber wozu dieses alles? Will ich Leibnigen in noch größern Berdacht bringen, daß er ben Orthodoren nur geheuchelt habe? ober will ich ihn in allem Ernste, bis zum Aergerniß unster Philosophen, orthodor machen? Keines von beiben. Ich gebe es zu, daß Leibniz die Lehrte von der ewigen Verdammung sehr erotes risch behandelt hat; und daß er sich esoterisch ganz anders darüber ausgedruckt haben wurde. Allein ich wollte nur nicht, daß man dabei etr was mehr als Verschiedenheit der Lehrart zu ser hen glaubte. Ich wollte nur nicht, daß man ihn geradezu beschuldigte, er sey in Ansehung

ber Lebre felbft mit fich nicht einig gewesen; inbem er fie öffentlich mit den Borten befannt, beimlich und im Grunde aber gelaugnet babe. Denn bas mare ein wenig ju arg, und lieffe fich ichlechterdings mit feiner dibaftischen Polis tit, mit feiner Begierbe, allen alles ju merben, entschuldigen. Bielmehr bin ich überzeugt, und glaube es erweisen ju konnen, bag fich Leibnig nur barum die gemeine Lebre von ber Berbamr mung, nach allen ihren eroterifchen Granben, gefallen laffen; ja gar fie lieber noch mit neuen bestartt batte; weil er ertannte, bag fie mit els ner großen Babrbeit feiner efoterifchen Philos fophie mehr übereinstimme, als bie gegenseitige Bebre. Freilich nahm er fie nicht in bem roben und muften Begriffe, in bem fie fo mander Theologe nimmt. Aber er fand, baß felbft in biefem roben und muften Begriffe noch mehr mabres liege, als in ben eben fo roben und mus ften Begriffen ber ichwarmerifden Bertheibiger ber Bieberbringung: und nur bas bewog ibn, mit ben Orthodoren lieber ber Sache ein wenig au viel au thun, als mit ben lettern au menia.

#### v

Sert Cberhard bat biefe Meinung von ibm. und feiner efoterifden Philofophie, geras be nicht. Er glaubt, ber vornehmfte Grundfas berfelben, von bem beften Bufammenhange ber Dinge, erhalte erft alebenn feine größte Evibent, wenn man annimmt, bag alle vernünftige Befen endlich einmal jur Gludfeligfeit gelans gen. "Diefes," fagt er, "bat Leibnis wohl "gefühlt, und ungeachtet er, wie ich oben be-"mertt babe, feine Philosophie anch ber entges "gengeseten Deinung anzupaffen fuchte: fo "bat er bod feine eigene Digbilligung berfels iben nicht unbeutlich zu verfteben gegeben. Giner feiner gefcidteften Schaler und Ber-"theibiger, (Vattel) erfennet biefes obne Be-"benten. Das milbere Schidfal ber Sunber "ift auch feinen Grundfaben zu tief eingegras "ben, als bag man bie lettern annehmen, und "bas erftere verwerfen tonnte; mofern man ib. ere gange Rraft und Ausbehnung fennt, und "Die innerften Geheimniffe berfelben erforicht "bat. Er fennet feinen Stillfand, feine Rube "in ber Belt; alles ift, bis im Rleinften, win feter Bewegung, und mear ju mehterer "Ausdehnung. Diefen Bachsthum gieht et Laugenscheinlich ber gleichmäßigen Bolltoms "menheit vor; man mag ibn ibrigens burch "die Ordinaten der Syperbel oder des Dreps "ecte erflaren \*)." 36 muß, mit Erlaubnig bes herrn Cberhard, bier anmerfen, bag, wenn er fich', in Anfehung biefes lettern aus ber Leibnibifchen Philosophie gezogenen Grung des, nicht überhaupt irret; er fich doch wenige ftens, in Betracht ber bafur in ber Rote anges führten Stelle, gewiß gang vergriffen bat. Leibnin fagt baselbst: Je ne vois pas :encore le moyen de faire voir demonstrativement ce qu'on doit choisir par la pure raison. Diefes icheinet herrn Eberhard von ber bops pelten Sppothes, Die immer machfenbe Bolltommenbeit bes Sangen entweder burd bie Orbinaten ber Syperbel ober bes Dreneds ju

<sup>\*)</sup> Leibnits, Lettre à M. Bourget, Opp. T. II., p. 332.

erflaren, verftanden zu haben. Allein es geht offenbar auf die doppelte Sypothes, überhaupt entweder eine immer wachsende, ober eine immer gleiche Bolltommenbeit des Ganzen anzus nehmen \*). Renn nun Leibnih selbst, im

**©** 2

Dier ift die Stelle in ihrem volligen Bufame menhange: On peut former deux hypothèses, l'une que la nature est toujours également parfaite, l'autre qu'elle croit toujours en perfection. Si elle est toujours également parfaite, mais variablement, il est plus vraisemblable, qu'il n'y ait point de commencement. Mais & elle croissoit toujours en perfection (suppose qu'il ne soit point possible de lui donner toute la perfection tout à la fois) la chose se pourroit encore expliquer de deux façons, savoir par les ordonnées de l'Hyperbole ou par celle du Triangle. Suivant l'hypothèse de l'Hyperbole, il n'y euroit point de commencement, & les instans ou états du monde seroient crû en perfection depuis toute l'éternité; mais suivant l'hypothèse du Triangle, il y auroit eu

Jahre 1715, noch tein Mittel fab, aus ungeameifelten Grunbfagen entweber bas eine ober bas andere au bemonstriren : wie fann man fagen, daß er gleichwohl bas erftere augenscheim lich vorgezogen habe? Ihn zwang fein Spftem nicht im geringften, fich fur eines von beiben ju erflaren; es bleibt unter beiben Borausfebun, gen eben baffelbe; und von beiben außerte er bis auf bas lette, baß er noch nicht einfebe, welche et ichlechterbings annehmen muffe. Denn fo wie er bie von ber immer machfenben Bollfommenheit, in fo fern man entweder eis nen erften Augenblick annehmen wolle, ober nicht, entweder burch bie Sppothes ber Spper, bel ober bes Triangels erlautert: fo erlautert er die immer gleiche Bolltommenbeit, burch bas Rectangulum. Bon allen diefen breien Sppor

un commencement. L'hypothèse de la perfection égale seroit celle d'un Rechangie. Je ne vois pas encore le moyen de faire voir demonstrativement ce qu'on doit choisir par la pure raison.

thefen jufammen fagt er, in einem aubern Briefe, als bem, welchen Berr Cherhard anfahrt, ausbrucklich: Ainsi il n'est par si aise de decider, entre les trois hypothèles, & il faut encore beaucoup de méditation pour en venir à bout. Rerner in noch einem andern: Quant à la grande question, s'il est possible de démontrer par raison quelle hypothèse, savoir du rectangle, du triangle ou de l'hy. perbole, est préferable dans la constitution de l'Univers, je crois qu'il faudroit s'ettacher à un raisonnement rigoureux en bonne forme. Car comme en Métaphysique on n'a pas l'avantage des Mathématiciens de pouvoir fixer les idées par des figures; il faue que la rigueur du raisonnement y supplée, laquelle ne peut guère être obtenue en ces matières, qu'en observant la forme logiaue. - Ainsi je vous prie, Monsieur, de penser comme vous pourriez reduire vos raisonnemens là-dessus à une forme due; car je

n'en vois pas encore le moyen. Und, wie gesagt, alles dieses schrieb er im Jahre 1715; also, am Ende seiner Lausbahn, in Briefen, welche die letten Erläuterungen seines Systems enthalten. Daber sind diese nehmlichen Briefe an Herrn Bourguet, welche in des Herrn Dutens Ausgabe der sammtlichen Werke zu erst erschienen, auch einer der schähbarsten Porzäge derselben.

# VI.

Wollte aber Herr Cberhard seine Worte nicht so genau genommen wissen; sollte er blos haben sagen wollen, daß obschon Leibnin tels ne von ben gedachten Hypothesen im eigentlis den Verstande demonstriren können, er gleicht wohl für die von dem beständigen Fortgang zu größerer Bollfommenheit, einen merklichern Dang gehabt habe: so muß ich gestehen, daß ich ihm auch hierin nicht beisallen kann. Leibenitz scheint mir vielmehr der immer gleichen Bollfommenheit um vieles geneigter gewesen zu sen, ja seinen Freund einer förmlichen Demon-

Aration berfelben febr nabe gebracht zu baben, welche er vielleicht feine Urfachen batte, lieber aus ihm berauszuholen, als ihm vorzusagen. 3ch grunde mich befonbers auf bie Stelle, mo er ibm schreibt: Vous avez raison, Monsieur, de dire, que de ce que les êtres finis sont infinis en nombre, il ne s'ensuit point que leur système doit récevoir d'abord soute la perfection dont il est capable. Car si cette consequence étoit bonne, l'hypothèse de Rectangle seroit demontré. Mich bunft neme lich, wenn biefe Kolge auch nicht nothwendig, fondern wenn fie nur möglich ift, daß dadurch bie Sppothes des Rectangels icon einen gros gen Borgug gewinnt. Denn bas Gange tounte fonach in jedem Augenblide biejenige Bolltoms menbeit haben, ber es fich, nach ber anbern Spe pothes, nur immer nabert, obne fie jemals au erreichen; und ich febe nicht, marum es nicht eben baber bas Bablbarere fur bie emige Beis: beit follte gemefen fenn. Die Doglichfeit aber, bag bie unendliche Babl ber endlichen Wefen

gleich Anfangs in ben vollfommenften Bufammenhang, beren fie fabig find, gebracht werben können, giebt Leibnin nicht allein zu, sondern rettet fie auch gegen ben Borwurf bes immer Einerleien; indem er zeigt, daß wenn der nems liche Grad ber totalen Bollfommenheit schon bliebe, dennoch die einzeln Bollfommenheiten unausbörlich sich andern wurden.

# VII.

Doch gesett auch, alles bleses verhielte sich nicht so, wie ich sage; gesett, es ware ganz unstreitig, was herr Eberhard vorgiebt, daß Leibnin den unaufhörlichen Wachsthum der gleichmäßigen Vollommenheit augenscheinlich vorgezogen habe: wurde er nicht sodann wenigestens den Begriff, den Leibnit mit diesem Wachsthum verband, viel zu weit ausdehnen? Leibnit hatte ihn zuverlässig blos von den allger meinen Zuständen des Sanzen verstanden: und herr Eberhard erstreckt ihn auf alle einzelne Wesen. Wenn aber auch diese in beständiger Bewegung zu mehrerer Ausbreitung seyn sollen: so möchte ich wissen, wie bei moralischen Wesen

überhaupt Ganbe Statt haben fonnte? Es mare benn, bag bie Sunde felbft nichts anders als eine Bewegung ju mehrerer Ausbehnung fepn follte. Rein, fo bat Leibnis gewiß nicht gebacht; fondern mas er von einem einzeln Su ftanbe bes Bangen, nach ber Sppothes ber aleichmäfigen Bollfommenbeit, fagt : cette collection peut avoir toute la perfection, quoique les choses singulières qui la composent puisfent augmenter & diminuer en perfection! bas ift ichlechterbings auch von jedem Buftande bes Gangen, nach bei Sppothes bes immermabrenben Bachsthums ju verfteben. Das Sanze mag in bem nemlichen Grabe ber Boll. tommenbeit fortbauern, ober jeden Augenblick an Bolltommenbeit machfen: fo bindert bas Eine eben fo wenig, als bas andere, bag nicht einzelne Befen eben fomobl an Bollfommen, beit junehmen als abnehmen tonnten. Ohne biefes mögliche Abnehmen ift bei moralischen Befen die Sunde unerflarlich; und mehr, als eben biefes mögliche Abnehmen, braucht es TO THE REAL PROPERTY OF THE PERTY OF THE PER

nicht, auch' bie Strafe, ja bie ewige Strafe bet Sunbe, felbst in bem System ber immer wach fenden Bollfommenheit, ju erklaren.

### VIII.

Aber ich muß zuvorberft jene efoterifche große Babrbeit felbft anzeigen, in beren Ruds ficht Leibnig, ber gemeinen Lehre von ber emis gen Berbammnif bas Bort ju reben, jutraglich fand. Und, welche fann es anders fenn, als ber fruchtbare Sab, baf in ber Belt nichts insuliret, nichts ohne Rolgen, nichts ohne emige Rolgen ift? Benn baber auch feine Gunbe ob ne Rolgen fenn fann, und biefe Rolgen bie Strafen ber Sunde find: wie tonnen biefe Strafen anbers als ewig bauern? wie tonnen Diefe Folgen jemals Rolgen ju haben aufboren? Berr Cherhard felbit ertennt, in biefem Bers fande, die Emigfeit berfelben, und brudt fic mit aller Starfe und Murbe barüber aus. "Benn nichts anders bie endlose Bolle fevn "foll, ale biefer emige Schaben, ber une von ejeder Berfundigung antleben foll: fo wird Ries "mand bereitwilliger fenn, als ich, biefer Dels

"nung die Sanbe ju bieten. 3ch werbe gern "alle Misbeutungen, benen ber Ausbruck fonn-"te unterworfen fenn, um ber Sache felbft mils "len, überfeben. 3ch werbe es mit allem Eis fet, und mit aller Ueberredungsfraft, die mir "Gott gegeben bat, ben Semutbern einzupra-"gen fuchen, daß eine jede Unfittlichfeit ihre "bofe Rolgen bis ins Unendliche babe, bag ein "jeglider Schritt, ben man in bem Bege ber "Bollfommenbeit jurud thut, unfer ganges "ewiges Dafenn hindurch, an der gangen Sums "me berfelben, an ber Lange bes durchlaufenen "Bege febien merbe." Schon und mobi! Aber wie fam es, bag ibm nur ber einzige Baumgarten biefe Emigfeit ber Strafe au ins nuiren fchien? Bie fam es, bag er biefem als lein bie Ehre gab, einen fo mabren und großen Berftand bamit verfnupft ju baben? Rolget fiz nicht auch aus Leibnitischen Grundsaten? 3a beruht fie felbst bei Baumgarten auf anbern Brundfaben, als auf Leibnibifchen ? Der Sat, moraus fie biefer unmittelbar berleitet, bag fein

negatives Ding in einem reellen Dinge ein

Grund von Realität seyn tonne: was ift er weiter, als eine für gewisse Falle brauchbarere Kormel des zureichenden Grundes? Nicht zu gedenken, daß aus diesem Sahe nicht sowohl die ewige Fortdauer der Verdammniß, als die Unmöglichkeit aus der Berdammniß durch die Verdammniß in die Seligkeit überzugehen, sliesset.

### IX.

Benn nun aber die Ewigkeit ber Strafen in ungezweiselten Leibnihischen Lehren so offens bar gegründet ist: so muß sie sich auch zu beiden Inpothesen von der Bollkommenheit der Belt, der gleichmäßigen sowohl als der wachsenden, schicken; wenn sich anders das ganze System des Leibnih, wie ich gesagt habe, gleichgultig gegen diese Hypothesen verhält. Und das thut sie auch wirklich; unter der Einschränkung nemitich, daß sowohl die eine als die andere Art der Bollkommenheit nicht von jedem einzeln Besen, sondern von den totalen Juständen aller Besen zugleich, prädicirt wird. Unbeschadet der einen und der andern, kann ein moralisches Besen

nicht allein in seinem Fortgange jur Bolltome menheit ftoden, nicht allein einige Schrittelgurtickgeben: sondern ich sebe nicht, warum es nicht auch in diesem Rückgang ewig beharren, und sich immer weiter und weiter von seiner Bolltommenheit entfernen könnte? Auf dies ser Deslichkeit beruhet der eroterische Grund, den Leibnis für die unendliche Daner der Beredammis, aus der endlosen Fortsehung der Sünde hernahm. Nur hätte er, um gang verthodor zu senn, nicht nur eine ewige Berdamminis, sondern eine ewige in alle Ewigfeit wache sende Berdamminis daraus folgern mussen.

X.

Allerdings ichaubert bie Menscheit bei bies fer Borftellung, ob fie icon nur auf die bloße Möglichteit sich bezieht. Ich möchte aber dars um boch nicht fragen: warum mit einer bloßen Möglichteit schrecken? Denn ich mußte mich ber Gegenfrage besorgen: warum nicht damitschrecken, wenn sie boch nur eigentlich für den erschrecklich senn taun, dem es mit seiner Besser rung nie ein Ernft gewesen? Geseht aber auch,

baf es felbft mit diefer Doglichfeit aoch nicht feine Richtigfeit batte; baß fie gwar mit ber Bollfommenheit bes Bangen befteben tonnte; bag aber ber ewige Rudgang eines moralifden; Befens, in fich felbft widersprechend mare: fo bleibt auch fo noch die Emigfeit der Strafen nach ben ftrengften Leibnibifchen Grundfaben gerettet. Gering, baß jebe Bergogerung auf bem Bege jur Bolltommenheit in alle Emige feit nicht einzubringen ift, und fich alfo in alle Emigfeit durch fich felbft beftrafet. Denn nun: auch angenommen, bag bas bochfte Befen burchaus nicht anders ftrafen tann, als jur Befferung bes Beftraften; angenommen, bag Die Befferung über lang ober furz die nothwen: bige Roige ber Strafe fen : ift es fcon ausges macht, ob überhaupt bie Strafe anders beffern fann, als baburch, baß fie emig banert? - Bill. man fagen? "allerdings; burch bie lebhafte Erinnerung, welche fie von fich jurud lagt." Mis ob diefe lebhafte Erinnerung nicht auch Otrafe mare?



#### XI.

Doch marum bei Dingen verweilen, bie niemand laugnet? Dicht bie Emigfeit ber naentlichen Strafen wird gelaugnet, fonbern mas benn? - bie Emigfeit ber Solle. - Alfo ift beibes nicht eines? Also ift die Bolle etwas anders, menigstens etwas mehr, ale der Inbes griff jener Strafen? - 3ch weiß wohl, bag en Theologen giebt, die biefer Meinung find. Allein ich finde, bag menigftens herr Chers bard unter biefe Theologen nicht gehört; und er ift darum gewiß nicht Geniger orthobor, als fie. Denn in ber gangen Religion ift nichte, mas fo etwas ju glauben nothige. Bielmebr fann und barf man mit aller Sicherheit anneh. men, bag die in ber Schrift gebrohten Strafen keine andere find, als die naturlichen, welche auch ohne biefe Androhung auf die Gunde fole gen murben. Benn aber eine bobere Beisheit eine bergleichen außerorbentliche Undrobung noch für nothig gehalten bat: fo bat fie für eben fo guträglich erfannt, fich gang nach une fern gegenwärtigen Empfindungen bavon auszubruden. Und bier, bente ich, fteben wir an ber Quelle, moraus alle die Ochwierigfeiten gefloffen find, marum man die Emigfeit ber Bers bammif laugnen zu muffen geglaubt. Sindem nemlich die Schrift, um die lebhaftefte Borftele lung von jener Ungludfeligtelt zu erweden, bie auf die Lafterhaften martet, faft alle ibre Bil ber von bem forverlichen Schmerze bernahm, mit bem alle Menschen obne Ausnahme am bes fannteften find: fo bat man, wenn auch nicht die forverlichen Schmerzen felbft, wenigftens beren Befchaffenbeit und Berbaltnif an unferet Matur, nicht für bas Bilb, sonbern für bie Sache felbft genommen, und aus diefem fals ichen Begriffe etwas bestritten, mas auf alle Beife gegrundeter ift, als biefer Begriff. On find aus Strafen, Qualen; aus Qualen, ein Buftand von Qualen; aus ber Empfindung eis nes folden Buftandes, eine alles andere aus foliefiende, unfers gangen Befens fich bemach tigende Empfindung geworben. Rurg, die ins tenfive Unenblichfeit, die man, mehr ober mes niger, ftillfdweigend ober ausbrucklich, ben Strafen

Strafen der Hölle unbedachtam beigelegt, oder gar beilegen zu muffen geglaubt; diese weder in der Bernunft noch in der Schrift gegründete intensive Unendlichkeit allein ist es, welche die unendliche Dauer derselben so unbegreislich, mit der Sate und Gerechtigkeit Gottes so streitend, unsern Verstand und unsere Empfindung so emporend, macht, von jeher gemacht hat, und nothwendig machen muß.

#### XII.

Besonders bei benen machen muß, die sich keine gottliche Strafen ohne Absicht der Besserung denken können. Ihr Geschl ist sehr richtig, aber ihr Verstand macht einen Trugschluß. Micht durch die unendliche Dauer der Strafen wird die Wesserung ausgeschlossen, sondern durch die intensive Unendlichkeit derselben. Denn zu dieser intensiven Unendlichkeit gehört vornemlich ihre Stetigkeit; und diese Stetigkeit ist es, welche alle Besserung unmöglich macht. Ich will sagen, und habe zum Theilschon gesagt: wenn die Strafen bessern sollen; so bindert die immerwährende Fortdauer des

W W

phyfifchen Uebels berfelben, fo wenig bie Beffe, rung, daß vielmehr bie Befferung eine Folge biefer Kortbauer ift. Aber die Empfindung bies fes bauernden Uebels muß nicht ftetig, muß mes nigftens in ihrer Stetigfeit nicht immer berr. fcend fepn: weil es unbegreiflich ift, wie bei Diefer herrichenben Stetigteit auch nur ber erfte Entidluß jur Befferung entfteben tonnte. Serr Bberhard felbst behauptet bie Möglichfeit des erftern mit fo ausbrudlichen, als nachbrudlis den Borten. "Das Dhyfifche ber Strafe mag simmer bleiben; ber beffer belehrte Gunder "wird es fein Uebel mehr nennen, er wird fich "babei nicht mehr ungladlich bunten, fo "fcmerabaft es auch immer feiner Sinnlichfeit "fepn mag." Bas beißt biefes anders; als bag fic ber Gunber beffern fann, ungeachtet feine Strafe nie aufbort? Aber wenn follte er nur ben Sebanten faffen, bag bas fortbauernbe phofifche Uebel für ibn ein mobitbatiges Uebel fen, menn follte er anfangen tonnen, beffer bes. lebrt ju fenn, falls die Empfindung biefes Ues bels so intensiv und stetia mare, als man es aus einigen figdrlichen Ausbruden ber Schrift folgern ju muffen glaubt?

XIII.

36 fage mit Bebacht, aus einigen figurlie den Ausbrucken. Denn andere, befonbers wenn man die Varabeln mit ju den figurlichen Ansbruden rechnen barf, leiten auf meit richtie gere Beariffe, mit welchen fomobi bie Enbiofige feit ber Strafen, als jugleich bie Befferung bes Beftraften besteben fann. Dag aber bie eine bie andere nicht aufbebt, ift nicht allein unter ber Boraussebung begreiflich, bag bie Beffer rung nicht anders als burch die Kortbauer ber Strafen erbalten werden fonne: fondern fann and auf eine andere Beife mehr als mabre fceinlich gemacht werben. Memlich, wenn man in Ermagung sieht, bag obicon Strafe und Belohnung etwas positives fenn werben und fenn muffen, bennoch ein Stand von Strafen und ein Stand von Belohnungen jugleich relative Begriffe find, welche bie nemlichen bleis ben, folange fie in dem nemlichen Berbaltniffe abnehmen ober machfen. Der reiche Dann in

ber Solle mag fich immer beffern; mag fich im mer, von dem erften Mudenblice ber empfunde nen Strafe an, feiner Bollfommenbeit wieber augewandt, und mit jedem folgenden Mugen: blide fich ihr mehr und mehr genabert baben. Bort er barum auf, in Anfebung des Lazarus, in der Solle zu bleiben, ber von bem erften Augemblide feiner empfunbenen Seligfeit an, inbef um eben fo viele Schritte einer bobern und bobern Bolltommenheit jugeeilet ift ? - Ber biermiber im Ernfte ben Einwurf machen tann, baf auf biefe Beife Solle und Dimmel in eines fliegen, und fich jeber Sunber fonach troften tonne, über lang ober tury bennoch einmal in ben Simmel ju tommen : ber ift gerabe berjenige, mit bem man fich uber bergleichen Dine ge in gar feine Erflarung einlaffen mußte. Rur ibn mag es nur immer bei bem Buchftaben bleiben. Denn auf ibn und feines gleichen, mard gerade bei bem Buchftaben gefeben.

XIV.

Aber einen Mann, wie herr Cberhard, barf ich fragen, ob jene ungertrennte Fortschreie



tung, welche beibe Stanbe, Simmel und Solle, burd unendliche Stufen verbindet, ohne baß jemals meder ber eine noch ber andere feine res lative Benennung verliert, nicht icon aus bem Spftem ber beffernden Strafen folget ? Und ob bie gangliche Scheibung, welche bie gemeine Denfungsart zwijden Simmel und Bolle macht. bie nirgende grenzenden Grenzen, Die auf eine mal abgeschnittenen Schranten berfelben, bie, ich weiß nicht, burch mas fur eine Rluft von Dichts, getrennt fenn follen, biesfeits welcher fchlechterbings nur lauter folche, und jenfeits melder ichlechterbings nur lauter andere Em pfindungen Statt haben marben: ob alle bere gleichen Dinge nicht weit unphilosophischer find, als ber allergrobite Begriff von ber ewigen Dauer ber Strafen nur immer fenn fann? Bei biefem liegt boch noch menigftene eine große uns ftreitige Babrbeit jum Grunde: und er wird wur barum fo unfinnig grob, weil man jene Ungereimtheiten mit bineinnimmt, die fowohl mit bem Befen der Seele, als mit ber Berechtig. feit Gottes ftreiten.

### XV.

Daß fie mit bem Befen ber Seele ftreiten, ift baber flar, weil bie Seele feiner lautern Empfindung fabig ift; bas ift, feiner folden Empfindung fabig ift, die bis in ibr fleinftes Moment nichts als angenehm, ober nichts als unangenehm mare: geschweige, baß fie eines Auftanbes fabig fenn follte, in welchem fie nichts als bergleichen lautere Empfindungen, entweder pon ber einen ober von ber anbern Art, batte. Daf fie aber auch mit ber Berechtigfeit Gottes ftreiten, biefes, fürchte ich, burfte vielleicht mes niger ermogen fenn worden, als es verdient. Bas heißt indeß offenbarer bamit ftreiten, als annehmen ober ju verfteben geben, daß felbit Die Gerechtigfeit Gottes einer Unvollfommens beit bei ihren Strafen nicht ausweichen tonne, welche ber menschlichen Gerechtigfeit in gewiß fen Rallen unvermeiblich ift? Diefe Unvolltoms menbeit befteht barin, bag die menichliche Bes rechtigfeit, wenn Strafen und Belohnungen collubiren, nicht anders als burch bie menigere Bestrafung belohnen, und burch bie wenigere

Belphnung beftrafen fann: mit einem Borte, dan fie in bergleichen Rallen, wie ber Ansbruck ift, in Baufd und Bogen beftrafen und belobs nen muß. Aber biefes mußte auch Gott? Mimmermehr. Sonbern, wenn es mabr ift, daß der befte Menich noch viel Bofes bat, und ber folimmfte nicht obne alles Gute ift: fo muß fen bie Rolgen bes Bofen jenem auch in ben himmel nachtieben, und die Rolgen bes Suten Diefen auch bis in bie Solle begleiten; ein jeder muß feine Solle noch im himmel, und feinen Dimmel noch in ber Solle finben. Die Bolgen bes Bofen muffen von den mehrern Folgen bes Suten, und bie Rolgen bes Guten von ben mehrern Rolgen bes Bofen nicht blos abgezogen merben : fonbern jebe berfelben muffen fich, in ibrer gangen positiven Matur, für fich felbft Michts anders mennet bie Schrift felbft, wenn fie von Stufen ber Solle und bes Simmels rebet. Aber der undenfendere Theil ibrer Lefer, felle er fich biefe Stufen auch fo por? Ober giebt er nicht vielmehr einer feben Diefer Stufen, fie fen fo niebrig als fie wolle,

gleichfam ihre eigene intenfive Unenblichfeit? Die niedrigfte Stufe des himmels, ift ihm freplich nur die niedrigfte: aber dem ungeachtet, nichts als himmel, nichts als Freude und Wowne, nichts als Seligfeit.

#### XVI.

Und nun: warum feine Baffen nicht lieber gegen biefe irrigen Begriffe menben, die noch baju ungleich leichter aus ber Schrift binmeg ju eregeften find, als bie unenbliche Dauer bet Strafen? Dich meniaftens buntet, baß felbit ber icharffinnigfte Ausleger, wenn er gegen biefe an will, Dinge als ausgemacht annimmt, ger gen welche noch fehr viel einzuwenden mare. 3. E. Benn herr Cberhard barauf bringt, bag bas Bort ewig in ber bebraifden und griechischen Sprache nur eine unbestimmte, aber feineswegs unenbliche Dauer andeute; fo fagt er unter andern: "Ucberhaupt muß man bie "Beitfolge in ber ftufenweisen Erbobung eines "folden abstratten Begriffs, als ber Begriff "ber Ewigfelt ift, wohl bemerten. Diefer Bes agriff ift nicht immer fo transcendental geweis

"fen, als ihn gulest die ftartfte Unftrengung ber "erbabenften Philosophie gemacht bat." Erinnerung, welche bier jum Grunde liegt, fann bei vielen metaphyfiichen Begriffen ibre aute Anwendung baben, bei bem aber von ber Emiafeit mobl ichmerlich. Da er blos negativ ift, fo febe ich nicht, mas fur eine Grabation barin möglich ift. Man bat ibn gar nicht gebabt, ober man bat ibn von jeber fo vollständig gehabt, als er nur fenn tann. Dag man eine lange unbestimmte Beit eine Emigfeit ju nennen gewohnt gemefen: bas beweifet im geringften nicht, daß man fich Unfangs auch die Emigfeit nur als eine lange unbestimmte Beit gebacht habe. Denn jenes gefchieht noch taglich auch von Leuten, die febr gut miffen, mas bas Bort Ewigfeit eigentlich fagen will. Doch meniger beweiset bie urfprungliche Armuth ber Sprache, Die ben abstraften Begriff ber Emigfeit nicht anders, als burch Saufung ber Beit auf Beit, auszubruden mußte, bag bem Begriffe felbft

das Wefentliche jemals gefehlt habe. Die Ber schichte ber Welmeisheit ift auch völlig bagegen.

Denn er sey immerhin, bleser Begriff ber Ewigkeit, eine besondere Anstrengung der erharbensten Philosophie: wenigstens ist die Philosophie einer solchen Anstrengung sehr früh fähig gewesen; und diese erhabenste Philosophie ist keine andere, als die alleralteste. Selbst das Transcendentalste, dessen er fähig ist, dieser Begriff der Ewigkeit, und wozu sich selbst noch iht so wenige erheben können; ich meyne die Ausschließung aller Folge: selbst dieses war den alten Philosophen schon sehr geläusig, und wie gesagt, fast geläusiger, als unsern.

## XVII.

Eben so wenig mochte ich verschiedene ans dere Aeußerungen des herrn Eberhard über biese Materie, zu den meinigen machen, die ohr ne das Besentliche der Streitfrage zu betreffen, sie dennoch in einem falschen Lichte zeigen. Ein solches Licht nenne ich, die obsehon nicht auss drückliche Behauptung, aber gleichwohl sehr richtig zu solgernde Andeutung, daß die Lehre von den ewigen Strasen unter den Christen ents standen sep. "Bwar bin ich nicht im Stande,



"fagt er, ben mabren Beitpunft ibres Entftes "bens und ihrer Ausbreitung unter den Chris "ften anjugeben. Es fep aber welcher es wolle, "fo muß in demfelben die Barbarei icon fo viel "Land gewonnen baben, daß bie Sophifterei "ber Schulgelehrten in ben menfclichen Bes "muthern einen gebahnten Beg vor fich finden "tonnte. Denn bag bie Bernunft biefe fcrede "liche Lebre vertenne, bavon boffe ich ben Bes "weis bis zu einer folden Augenicheinlichkeit zu "fabren, daß ihnen nichts mehr wird übrig "bleiben, als fie auf bie Rechnung unrichtig "verftandener Schriftstellen au fcreiben." Bie gelagt, wenn et es in diefen Worten nicht auss brudlich lauenet, baf auch andere Religionen, als die Christliche, die ewigen Strafen ber Las fterhaften lebren, und gelehrt baben: fo ift feln Ausbrud bod nicht gant unichuldig, wenn ber Sache Unfundige fic baraus einbilden, daß es allerdings von teiner anbern gefchebe, ober jes male geschehen fen. Gleichwohl ift diefes fo falfd, baß es ibm fcmer werben burfte, aud nur eine au mennen, welche bie enblichen Strac

fen mit flaren Worten lebre, und fich nicht vielmehr von bem Begentheil eben fo ftreng ausbrude, als er jugefteben muß, bag es in ber Ochrift wenigstens bem Unseben nach gefdiebt. Ein jeber neue Chrift brachte baber bie gemißbilligte Lebre aus feiner verlaffenen Relie gion in die driftliche icon mit binuber; und bie migverftanbenen Stellen ber Ochrift brauch. ten ibn nicht barauf ju bringen, fonbern fonnten ibn bochftens nur barin beftarten. mehr burfte fich ber Beitpuntt weit leichter ane geben laffen, menn man eine allen Religionen fo gemeine Lebre, in ber driftlichen Religion querft angefangen bat, theils aus vermeinten philosophifden Grunben, theils aus eigenen migverftanbenen Borausfehungen, gu beftreiten. Und auch ichon megen biefer Uebereinstimmung aller Religionen, mochte ich nicht mit bem Berrn Eberbard fagen, "baß bie Bernunft "diese schreckliche Lebre vertenne." ober wie er fich an einem andern Orte noch nachbrudlie der ausbruckt, "daß bie Bernunft an biefem Lebriabe uniculbig; baf in bem gangen Ume

"fange ihrer Wahrheiten fich nicht eine finde, "bie durch eine richtige Folgerung dahin führe." Was alle Religionen gemein haben, tann ja wohl in der Vernunft nicht ohne Grund senn; und unstreitig ift die von jeher, obschon mehr dunkte impfundene als klar erkannte Wahrheit von den ewigen Folgen der Sunde, hinlanglich gewesen, darauf zu bringen. Oder vielmehr diese Wahrheit, und die Lehre von den ewigen Strafen ist im Grunde eines; nur in den verzusiedenen Religionen durch die Vemühung, diese

#### XVIII.

verftellet.

Strafen finnlich ju machen, mehr ober meniger .

Ich schließe mit ber nahern Anzeige ber gielch anfangs erwähnten Ursache, warum ich winichen tonnte, bag fich herr Weberhard ge gen die ewigen Strafen ber Lafterhaften, wei nigftens nicht in einer Apologie bes Sofrates möchte erklart haben. Es ift diese, weil Softrates selbft solche ewigen Strafen in allem Ernfte geglaubt, wenigstens so weit geglaubt hat, bag er es für zuträglich gehalten, sie mie

ben unverbächtigften ausbrucklichften Borten zu lebren. Man febe feine Rede jum Schluffe bes Gorgias beim Dlato, in welcher folgenbe Stelle ichlechterbings feine Einwendung bages gen etlaubt. Meserines de murte to in republic orte, चंत्रे జీλλη દેશમાં τιμωρημίτω, 🧃 βελτίου γίγιεσθαι सबो र्राविक देवा, में जबहबीरामुख्यं का कराई बैठियाई मांगार-'Sai' ha áddei égürtis mászerta à àr mászei, pe-Bumeron Beatlus ylynartan. E'iel di on mir oogsaumerel er und dluge didorers und bene er nat anten-क्रका, हैंग्डा ही के दिलामक बंग्रवहर्ष्यमक बंग्रवहरवना. Spac de de' adaption nat idurar phyrerae autois à केकांत्रशास प्रको रंग्जिकीर प्रको रंग सं विश्व में प्रकेश वर्धा पर संतλως άδικίας άπαλλαντισθαι. Οι δ' αν τα ίσχατα मेरेहर्राज्यका, प्रवो रेखे प्रवास्थित बेरेहर्म्स्यम्ब बेर्श्वम्व श्रृं-प्रभागता, देश गर्थमा नवे जयद्वविशंश्रम्बन्य श्रांशान्याः स्वरे groi, avrol pir guiri orharrai goli, are arlaros arres. ander ge entrareur, war thuse ecurres ben Tels apagrias ta pipica zai idungitana zai 00-Begirara कर्यंत्रेष कर्यक्रशास्त्र रहेर वंशे शहर्राल, बेराशrus magaditymara aingramitus izii it a'du it rë Bernargein, rois att rur adinar agunguiren Irapara nal marripara. - Dier ift aller Aus-----

flucht vorgebauet. Das vor die nicht fo ameibentig, ale jenes ain ober ainries. Und was mare auch alle Zweibeutigfeit, bei bem ausbrudlichen Gegenfabe von Berbammten, bie Strafen und Schmergen leiben, bamit fie fich beffern, und von Berbammten, bie fich durchaus nicht beffern tonnen, fondern blos anbern jum Beispiele in alle Ewigfeit gemartert und gepeinigt werben ? Ta migira nal Burges. THTH MAI DOBSQUITHTH THEY THOUSENES TOO HOL georer. Rreilich ift es mabr, bag menigstens fos nach Sofrates bie Strafen ber Bolle nicht überbaupt, ohne Unterschied, ewig machte. Aber wenn blos daburch feine Lebre ertraglicher wirbt mas ift benn in unserer Religion, bas uns bine bert biefen Unterschied nicht auch anzunehmen? Bas uns hindert? Als ob nicht ber größere Theil unferer Glaubensgenoffen ibn wirflich angenommen batte? Jener mittlere Buftanb, ben die altere Rirche glaubet und lebret, und ben unsere Reformatores, ungeachtet bes dre gerlichen Digbrauchs, ju bem er Anlag gegeben hatte, vielleicht nicht fo ichlecht meg hatten ver:

werfen follen: was ift er im Grunde anders, als die besternde Sofratische Solle? Und wenn es dem nur auch blos möglich ware, ja in alle Ewigteit blos möglich bliebe, baß es Sünder geben tonne, welche auf teine Beise zu bestern fründen; Gunder, welche nie aufhören konnten zu sundigen: warum für diese blos möglichen Ungeheuer, nicht auch blos mögliche, ihnen allein zutommende Strafen annehmen, oder geleten lassen? —

- O meine Freunde, warum follten wir scharffinniger als Leibnin, und menichen, freundlicher scheinen wollen, als Sofrates?

١

## Des

# Andreas Wiffowatius Einwurfe wider die Dreieinigkeit.

## 1773

Es ist mir hier nicht sowohl um das, was die Aufschrift ankundiget, als vielmehr um einen Aufsah unsers Leibnin zu thun, welchen die Welt zwar hat, aber auch so gut wie nicht hat. Ich meyne seine Desensio Trinitatis per nova reperta logica.

Ich will juvorderst die Geschichte von der Entstehung dieses Auffahes, mit den Worten des Chevalier de Jaucourt \*), erzählen.

9) In feiner Lebensbeschreibung des herrn von Leibnin, die gewöhnlich den frangofischen Benn. Soc. VII. 29.

"In biefem' nemlichen Jahre (1671) geigte fich "unser Philosoph offentlich als einen Theolos "gen; und bas bei einer von bem Belegenheis "ten, Die der bloße Bufall an Die Sand giebt. "Der Baron von Boineburg, welcher eben "aur fatholifden Religion übergetreten mar, "batte an den Andreas Wissowatius, mit "bem er in großer Berbindung fand, einen "langen Brief gefchrieben, nicht allein um fich "bei ibm wegen feiner Beranderung der Relis "gion ju rechtfertigen, fonbern auch um ibn ju "vermögen, einen gleichen Schritt ju thun. "Aber der Brief bes Barons machte auf ben "Geist bes Wissowatius wenig Einbruck. "Diefer Polnifche von Abel, ber unter ben "Unitariern fehr berühmt mar, ift ben Gottes. "gelehrten burd verschiedene Ochriften befannt, "die man in ber fogenannten Bibliothet Der "Polnischen Bruder gesammelt bat, mo ,fie unter den Unfangebuchstaben feines Das

Ausgaben ber Cheodicee vargefest ift. Seite 16. der Amfterdammer Ausgabe von 1747.

"mens A. W. vortommen. Er war übrigens "ein Entel bes Sauftus Socinus, und bar "mals bereits in hobem Alter. Er hatte Beit "feines Lebens nichts gethan, als die Grunds "fabe feiner Sette vertheibiget, für bie er bas "Clend bauen mußte, welches er muthig ertrag. "Er fluchtete julete nach Amfterdam, mo er im "Jahre 1678 ftarb. Daß nun fo ein Mann "bei feinen Befinnungen werbe feft geblieben "fenn, tann man fich leicht vorftellen. Er ant ,,wortete bem herrn von Boineburg, daß er seben fo wentg bie Lehre von der Transfithftans "tiation, als die von ber Dreieinigfeit gugeben z,tonne; bag er alfo, che er fich auf jene eine "laffe, ibn vorläufta nur auffobern molle, biefe "feft ju fegen, ober auch nur in fpllogiftifcher "form auf die Grunde ju antworten, Die er "ibm bagegen jufchide; er fen gewiß, baß fo "etwas auf teine Beife au leiften ftebe. Der "Baron von Boineburg fonnte Ehren halber "nun nicht jurud; er mußte die Musfoderung . "annehmen. Beil er aber burch allzuviele Beefchafte gerftreut mar, fo manbte er fich au

"Leibnigen. Er gab ibm bas Schreiben bes "Wissowatius, und beschwer ibn, eine Ant-"mort darauf abjufaffen; welches biefer benn ,auch in einem fleinen lateinischen Berte that, "das den Titel führet: Die beilige Dreieis "nigkeit vertheidiget durch neue logische "Schluffe (raisonnemens.) Und ba zeigte "nun unfer Belehrter, baß es blos eine febr "mangelhafte Logit fen, vermittelft welcher fich "Wiffowatius bei biefer Streitigfeit ben Sieg "Jufdreiben tonne; baf bingegen eine genauere "Logif ben Glauben ber Orthoboren begunftige. "llebrigens mar er nichts weniger, als ber "Meinung, baß man bie Dreieinigfeit aus "philosophischen Grunden erweifen muffe: er "bauete einzig biefes Bebeimniß auf die gottli-"de Schrift, und glaubte febr meislich, bas "Befte in Anfebung beffelben fey, wenn man ,,fich blos und allein an bie geoffenbarten Borte "und Ausbrude bielte, obne fich in weitere Ans. "legungen einzulaffen; weil fich boch in ber "Ratur fein Erempel finbe, welches bem Begriffe ber gottlichen Perfonen genau genug

War war and the same of the sa

"entspreche. Er trug sogar tein Bebenken zu "sagen, daß man sehr unrecht handle, wenn "man weiter gehe, und das Wort Person, und "andere bergleichen, auslegen wolle; als welt "des um so weniger gelingen könne, da bert "gleichen Auslegungen von den Erklärungen "abhingen. Das ist es denn mit kurzem, wort "auf seine Ideen über diese Materie hinaust "lausen."

In biefer Stelle bes Jaucourt ift nicht ale les fo, wie es fepn foll. Man erlaube mir ale so, ehe ich weiter gebe, einige Anmeriungen barüber.

ı.

Das Chronologische darin ist gang falsch. Denn ob schon auch Jontenelle, vor dem Jaux court, die Leibnigische Schrift, von welcher die Rede ist, in ebendaffelbe 1671 Jahr gesett hat; ob schon selbst Jontenellen die Acta Eruditorum hierin worgegangen; ob schon Lux dovict und Brucker beibe das nemliche nacht geschrieben: so kann es doch unmöglich seine

Richtigkeit haben \*). Denn Leibnin sagt in seiner Anrede an Boineburgen: Ibit tecum in Poloniam, si pateris, quod a Polono ad te venit. Nun aber that dieser seine Reise nach Polen, in der bewusten Angelegenheit des Psalzgrafen von Neuburg Philipp Wilhelm, im Februar oder März 1669 \*\*). Folglich muß Leibnith seinen Austah wenigstens zu Ansange dieses, wo nicht gar schon im vorigen Jahre, verfertiget haben, als in welchem er bereits die Bekanntschaft des Barons gemacht batte.

Der unbestimmte Ausbruck bes Jaucourt, "ber Baron von Boineburg, welcher eben gu "ber katholischen Religion übergetreten mar," (venant d'embrasser la Religion Catholique) hat ben Ludovici qu'einem noch gröbern chro-

<sup>\*)</sup> Eloge de Leibnitz par Font. — Acta Erudit. Mens. Jul. 1717. Elogi, Leibn. p. 326. — Audovici historie der Leibnis. Philos. Eh. I. p. 2. 61.

ornberi Anecd, Boineb. P. I. p. 1227.

the state of the s

nologischen Irrthume verleitet. Denn er sagt:
"Zu eben der Zeit (das ist, im Jahre 1671)
"zeschah es, daß der Baron von Boineburg
"zur Römisch-Katholischen Kirche überging."
Aber dieses war bereits beinahe vor zwanzig
Jahren geschehen; nemlich 1653, wie aus einem Briese des Conrings an Blubmen erbellet \*).

3

Daß nun schon bereits bamals Boineburg mit dem Wissowatius in Brieswechsel gestanden, und in so genauem, daß er sich sur verbung den erachtet, sich gegen ihn wegen seiner Religionsveränderung zu rechtsertigen: ist im gerringsten nicht glaublich, ob es gleich auch in den Actis Erudit. vorgegeben wird. Ich weiß wernigstens gewiß, daß der Brief, mit welchem Wissowatius dem Boineburg seine Einwürse überschickte, aus Mannheim vom Octor ber 1667 datiret ist; woraus ich schließe, daß

€ 4

<sup>&</sup>quot;) Graberi Anecd, Boineb. P. I. p. 70.

Boineburg wohl überhaupt mit dem Wiffor watius nicht eher in Verbindung gekommen, als seit 1663, da dieser mit seinen aus Polen vertriebenen Brüdern in der Psalz ausgenommen, und einige Jahre zu Mannheim geduldet wurde. Ich ersehe diesen Umstand aus dem Leben des Wissowatius \*), und hatte vers meint, in Struvens Pfalzischer Airchenhisstorie mehr davon zu sinden.

4.

Bas Jaucourt sonst sagt, daß Boiner burg dem Wissowatius nicht selbst antworkten können, daß er Leibnigen beschworen, es an seiner Stelle zu thun, sind nichts als franzörsiche Auszierungen und Verbrämungen des latteinschen Terts in den Actis, der freilich zu sollschen falschen Borstellungen Gelegenheit giebt. Denn da Boineburg die Einwürse des Socionianers bereits 1665 erhalten hatte; Leibnig aber seine Antwort frühstens 1668 aussehr: so hatte jener gewiß längst selbst darauf geantwork

<sup>\*)</sup> Sandii Bibl. Anti-Trinit. p. 257.

AND TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE

tet, so gut als er konnte, und communicirte fie einige Jahre darauf blos Leibningen, damit auch biefer seine Krafte daran versuche. Daß aber Leibning gar, wie die Acta sagen \*), in Boineburgs Namen seine Antwort abgesaßt habe, widerlegt der Augenschein; indem sie nicht in einen Brief von ihm, sondern in einen an ihn, eingekleidet ist.

5

Benn Jaucourt ben Titel ber Leibnistischen Schrift in seiner Sprache angiebt, so sest er in einer Note noch hinzu, daß sie in ihrer Grundsprache unter dem Titel, Sacrosancta Trinitas per nova argumenta logica desensa, noch in dem nemlichen 1671 Jahre, in Duosdez gedruckt worden. Aber dieser Druck ist sicherlich von seiner Ersindung. Ich habe nirs gends die geringste Spur davon gesunden, und von Leibnisen selbst könnte er unmöglich sen

@ s

") L. c. Leibnicius sub ejus nomine epistolam exaravit, cui cirulus: Sacresancis Trinitas &c.

veranftaltet worben. Denn Leibnig batte ges wiß nicht gefagt, baß er bie Dreieinigfeit per nova argumenta logica vertheibiget babe. Seine Aufschrift mar per nova reperta logica; und beides ift von einander eben fo meit unters fdieden, ale birecte Beweise fur eine Cade, pon blogen Prufungen vorgeblicher Beweife wider diese Sache. Daß Leibnig fonft, wie Jaucourt fagt, es fur bas Befte erfiaret babe, in Unfebung bes ftreitigen Puncts, de s'en ténir simplement aux termes révélés: bas ift menigftens nicht in biefer Schrift gegen ben Wiffowatius gefchehen; und ba, mo es gefcheben, fett Leibnin bingu, autant qu'il fe peut. Er fabe ju mobl ein, bag es mit ben bloßen biblifchen Borten nicht überall gethan fen; und baß es eine febr feltfame Art, theolos gifche Streitigfeiten beigulegen ober ihnen voraubauen, feyn murbe, wenn man es genug fepn laffen wollte, baß jeber nur bie nemlichen Bor, te brauchte, mochte er boch babei benten, mas tom beliebe.



. 6.

Noch ist es so richtig nicht, wenn Jaux court vorgiebt, daß man die Schriften des Wissowatius in der Bibliotheca Fratrum Polonorum gesammelt habe. In dieser hat man blos, zur Ergänzung der Commentare des Wolzogen über das N. Testament, seine Auslegung über die Apostelgeschichte, und über die Briefe Jacobi und Juda eingeschaltet. Was er sonst drucken lassen, oder geschrieben, ist da nicht zu sinden; geschweige, daß man etwa gar auch die Einwärfe da suchen dürfte, deren Mittellung ich hierdurch vorbereiten wollen.

Denn blese, so viel ich weiß, sind noch nits gends gedruckt. Wenigstens sehlen fie da, wo fie schlechterdings nicht sehlen mußten. Ich meyne, in den gesammten Werken des Leidnig, in deren erstem Theile dessen Antwort darauf zu finden. Diese Antwort ist da vollig unverskändlich, vollig unbrauchbar, weil ihr Verfasser, ohne die Einwurse seines Gegners zu wiedethos len, sich mit bloßen Buchstaben darauf bezogen. Perr Dutens sagt, daß er sie aus dem adpa-

baben.

ratu literario des Polycarp Lepfers, der zu Wittenberg 1718 herausgekommen, abdrucken laffen. Ich habe diese Buch nicht bei der Hand; aber ganz gewiß muffen auch da die Einwurfe des Wissowatius sehlen; denn um möglich könnte sonst Herr Dutens seine Aussgabe eines solchen Uebelstandes schuldig germacht, und von freien Stücken einen Aussabeines Berfassers in ein Rathsel verwandelt

tind, wie gesagt, blos barum, blos um einer so wohlgemeinten und scharssinnigen Arbeit unsers Philosophen alle den Nuben wiederzugesben, den sie haben kann, und den sie, ich weiß nicht aus welcher Nachlässigkeit, oder aus welchen Absichten und Bedenklichkeiten, zu haben verhindert worden: will ich hier etwas drucken lassen, welches sonst, seinem eignen Werthe und Nuben nach, gar wohl ungedruckt hätze bleiben können. Denn ob es gleich das Stärkste enthält, was die Socinianer jemals auf die Bahu gebracht haben; ob dieses Stärkte gleich darin in seiner unüberwindlichsten Form erscheinet:

fo durfte boch schwerlich einer, ber mit biefen Streitigkeiten sonft bekannt ift, das geringste Mene dabei sinden. Wohl aber verdienet die logische Bemerkung, wodurch Leibnin den fürchterlichen Schüffen der Gegner ihre schwasche Seite abzugewinnen wuste, noch immer nen genannt zu werden. Wenigstens habe ich nicht gefunden, daß Brucker sie unter die logistalischen Ersindungen des Leibnin rechnet, wohln sie boch wirklich gehöret; auch nicht, daß Wolf in seiner lateinischen Logis von ihr Gesbrauch gemacht hatte, anderer zu geschweigen.

Bir werben gleich seben, worauf sie hinaus, lanft. Denn ba die Handschrift der Bibliothek, aus welcher ich die Einwurfe des Wissowatius nehme, auch die Antwort des Leidnig enthält; und ich, bei Bergleichung derselben mit dem Gedruckten, bemerke, daß dieses sehr verstummelt und verfälscht, daher an vielen Stellen gar nicht zu verstehen ist: so glaube ich Dank zu verdienen, wenn ich auch sie hier wiederum mit abdrucken lasse; damit man doch irgendwo das Banze beisammen finden möge, und den gehö.

rigen Gebrauch davon machen tome. Ich will unter dem Terte des Leibnig die vornehmsten verstämmelten und verfälschen Stellen näher anzeigen; damit man um so weniger an der Rühlichkeit und Rothwendigkeit meines Bereschens zweisie. Bu mehrerer Bequemlichkeit der Leser habe ich auch für gut gehalten, Einewürse und Antwort nicht ein jedes besonders in einem fortlausen zu lassen, sondern so zu zereteilen und in einander zu schlingen, als es die einzelnen Stücke derselben erfodern.

Da bie Abfict biefer Fragmente Leffingicher Schriften feine andere ift, als bie, alles in Ein Berf ju fammeln, mas ber große Mann aber mannigfaltige Gegenftanbe mit bem ibm eigenen Scharffinn, oft auch Lieffinn, bem Bublicum mitgetheilt bat; Die bier in ben Beitragen eingebruckte lateinische Untwort des Leibnig auf die Einwürfe des Wissowas rius gegen die Dreinigfeitelebre mehr far eis gentliche Gelebrten ift; Leffingen felbft, wie er gleich ju Anfang merten last, es mehr barum ju thun mar, fie gelegentlich ju nugen, um über Leibninens religible Denfungsart feine Meinung zu fagen, unb, mas er nun barüber fagt, obne Bieberbolung bes Abdruck ber Leibnigischen Antwort an biefem Orte verftanblich ift: fo mag auch er allein bier fortreben.

3ch fann es febr überhoben fenn, über bie Streitigfeit feibit, welche biefer Leibnibifche Auffat betrift, etwas ju fagen. Bas ift nicht

alles vorlängst barüber gesagt worben? und was ware es, was man iht gern barüber horen möchte? Mur ein Paar Anmerkungen über bie Art, wie sich Leibnig bamals, und ferner, sein ganzes Leben hindurch, babel genommen, vers gönne man mir beizusügen.

t.

Leibnin batte nicht im geringften ble 26. ficht, Die Lebre ber Dreieinigfeit mit neuen ibm eignen philosophischen Grunden ju unterftugen. Er wollte fie blos gegen ben Bormurf bes Ble berfpruchs, mit fich felbft und mit unläugbaren Babrbeiten der Bernunft, retten. Er wollte blos zeigen, baß ein foldes Bebeimnif gegen alle Anfalle ber Sophifteret befteben tonne, fo lange man fich bamit in ben Schranten eines Gebeimniffes balte. Einer übernaturlich geofe fenbarten Babrbeit, bie mir nicht verfteben follen, gereicht diefe Unverftandlichfeit felbft au bem undurchbringlichften Schilbe; und man braucht die dialeftifche Starte und Bebendige felt eines Leibnig lange nicht zu haben, um mit Diefem Schilde alle Pfeile ber Begner aufaufasten.

Die Gegner find es, welchen bas faffen. Schwerfte bei fo einem Streite obliegt, nicht Die Bertheibiger, welche ibren Doften nur nicht muthwillig verlaffen burfen, um ihn ju behaups ten. Che alfo noch Leibnin bie vorgegebenen unwiderleglichen Einwurfe bes Antitrinitariers gefeben batte, fonnte er icon vorans miffen, baf fie nichts weniger als unwiderlegbar fenn murben. Auch erfcbreckte ibn bie fpllogiftische Korm, in der fie ericbienen, nicht. Er mar, von Rindheit auf, in diefen Baffen genbt; und man weiß, baß er nie aufgebort bat, fie au ichaben, ju empfehlen, und bei aller Belegens beit ju brauchen. Doch in feiner Theodicee, wo er fich gegen die unaufloslichen Ginmurfe erflart, die fich, nach Baylen, wider die Gebeimniffe ber Religion, menigftens in Anfebung unferer gegenwärtigen Erfenntniß, maden lief. fen; gefest auch, bag man hoffen tonne, es werde noch einst mit der Zeit jemand eine biss ber unbefannte Auflofung finden, - noch in jener Stelle feiner Theobicee fagt er: "Ich bin "bieruber einer Meinung, Die vielleicht man"den febr fremb vortommen wird: ich balte "nemlich bafur, biefe Auflefung fen icon vollig "gefunden, fen auch nicht eben bie fcmerfte; "und ein Menich von mittelmäßigem Berftande, "ber nur genugiame Aufmertfamfeit baben "fann, und fic ber Regeln ber gemeinen Logif "genau zu bebienen meiß, fen im Stanbe, auf "bie vermirrenbiten Ginmarfe miber bie Babre "beit ju antworten, mofern folche einzig und "allein aus ber Bernunft genommen find, und "für Demonstrationen ausgegeben merben. Co "febr auch beut zu Lage ber gemeine Saufe bet "Meuern bie Logif bes Ariftoteles verachtet: "fo muß man boch befennen, daß fie untrüglis "de Mittel und Bege jeigt, ben Brrthumern "in bergleichen gallen ju miberfteben. Denn "man barf nur ben Bernunftichlus nach ben "gewöhnlichen Regeln unterfuchen: fo wirb "man allezeit ein Dittel finden, au entbecken, "ob entweder in ber form gefehlt, ober ob "bie Borberfaße noch nicht geborig emiefen "morben."



II.

Es fam also auch bamals nur barauf an, eine folde Untersuchung anzustellen: und es ift fonderbar, wie in einem philosophischen Ropfe fic alles jur rechten Beit jufammen findet. Schon einige Jahre vorher hatte Leibnin, als er, in feinem Berte de arte combinatoria, die verichiebnen Arten des fathegorifden Schlufe fes naber berechnen wollte, perichiebene neue, und ibm theils gang eigene Anmerfungen über bie genauere Bezeichnung berfelben gemacht: und ist erfannte er auf einmal, daß burch eine berfelben ben Einwurfen feines Begners am ber ften beigutommen fep. Er felbft fagt in feiner Antwort, bag biefe Anmertung bie fen, melde naturam copulae propositionis in syllogismo betreffe: aus ben Erempeln aber erhellet, baf es vielmehr eine andere ift, und awar die, welde nicht die Qualitat, fondern die Quantitat ber Pramiffen betrift; nemlich, um fie mit feis nen eignen Borten ju fagen, omnes proposisiones fingulares esse, virtute latentis signi,

universales. Doch er wird, ohne Zweifel, seis nen Grund gehabt haben, warum er sich so und nicht anders darüber erklärte, welchen ich denen zu sinden überlasse, welchen dergleichen dialek, tische Subtilitäten geläusiger sind, als mir. Ger mug, daß er durch den einzigen Kunsigriff, das Einzelne, von welchem in den Vordersähen des Schlusses etwas bejahet oder verneinet wird, allgemein auszudrücken, klar zu Tage legte, daß sein Gegner, was er erweisen wolle, saft immer schon voraussehe: die kurzeste und krästigste Art, auf sonst verfängliche Syllogismos zu ante worten.

#### III.

Ich bin daber gewiß, daß, wenn man diese seine Antwort, so wie sie bisher gedruckt gewes sen, für sich, ohne die Einwürse des Wissos watius hatte verstehen, und also brauchen tons nen, sie sicherlich Canz in seinem bekannten Buche de usu philosoph. Leibnit. & Wolf, in Theologia, vorzüglich würde gebraucht has ben. Er bediente sich dasur eines spätern Ause

e Marie Mari

Tabes von 1694, ben Leibnin bei Belegenheit ber bamaligen Streitigfeiten über biefe Mates rie in England, verfertigt batte. Benn biefer aber auch icon alle bie Pracifion nicht batte, mit ber jene Antwort abgefaßt ift: fo beweiset er bennoch binlanglich, baß fein Berfaffer, als Mann, noch eben ber orthoboren Meinung war, die er als Jungling behauptet batte. murbe febr leicht fenn, auch noch weiter bin aus feinen Schriften Beweise Die Menge beigus bringen, bag er nie aufgebort, biefes Sinnes ju fenn : und gmar marben fich die babin geborigen Stellen gerabe in folden Schriften fine ben, in welchen er gewiß nicht nothig batte, ju beucheln; ich menne, in Briefen an feine vers trauteften Kreunde. - Mun alfo ein Bort mit benen, melde fich in eine fo ftrenge Rechtglaw bigfeit eines Philosophen, wie Leibnig mar, gar nicht finden tonnen.

#### IV.

Man erkennet zu wohl, daß Leibnin aus ber Rlaffe der alltäglichen Philosophen nicht ift, in deren Kopfe es so hell und zugleich so finster

fenn fann, fo viel Sinn neben fo viel Unfinn fo nachbarlich und friedlich baufen tann, bas fie bald englische Scharffinnigfeit zeigen, und balb findischen Blobfinn verrathen. Man bat au biel Beweise, bag bas Licht feines Berftanbes aberall gleich verbreitet mar: fur, man lagt ibm von Diefer Seite alle Berechtigfeit wiebers fabren. Rur von ber andern besto weniger. Dan giebt ibm. ich weiß nicht welchen Dlan pou Mugefallenbeit; es foll ibm mehr um fein Onftem, als um Die Babrbeit au thun gewesen fenn: er foll mit allgemein beglaubten Gerthus mern nur barum fo fauberlich verfabren baben, bamit mun binwieberum befto fauberlicher mit feinen angenommenen Gaben verfabre: turk, man macht ibn ju bem friechenbften eigennübig! ften Demagogen, ber bem Bobel in bem Reis de der Bahrheit blos geschmeichtlt, um ibn gu tyrannifiren. Unmbalich, fagt man, tonnte et es fich boch felbft verbergen, baf bie Bernunft mehr auf ber Seite bes fleinen unterbrudten Daufens, als ber berrichenben Rirchen ftebe : aber er fprach biefen nach bem Munde, um

felbft bes Beifalls ber mehreen versichert an fenn. Sut, fugen Freund und Feind hingu, bag wir seine Karte tennen! Denn ift es nicht schon anch aus feinem Leben genugsam befannt, baß er doch von dem allen selbst nichts glaubte, was er die Welt übetreben wollte, daß sie glaw ben muffe?

V.

Glauben! selbst nichts glaubte! — Es fet einen Augenblick. Leibnin hat nichts geglandt: aber war es ihm barum weniger vergonnt, bie verschiedenen Meinungen von Christo, als so viel verschiedene Hoppothesen zu betrachten, nach welchen die von ihm redenden Stellen der Schrift auf eine übereinstimmende Art zu err klaren? Ronnte er darum kein grundliches Urtheil sallen, welche von ihnen der andern vorzuhlehen sen, well er im Grunde von keiner stoerzeugt war? Was brancht es dazu mehr, als zu überschlagen, bei welcher den wenigken Schriftstellen Gewalt geschieht? Und geseht, er hatte sich allzuleicht hierin irren konnen, weil man selten in das Einzelne und Genaue einer

Streitigkeit sich einläßt, an ber man keinen wahren Antheil nimmt: beruht benn hier alles mur auf eregetischen Gründen? Geseht, der Philosoph musse es ganz und gar unentschieden lassen, welcher von beiden Theilen dem andern in diesen überlegen sep: hat die Sache keine andere Seite, von welcher er bennoch, und vielleicht nur er allein, sie richtig beurtheilen kann? Und was konnte uns bewegen, in das Urtheil eines Leibnis von dieser Seite ein Mistrauen zu sehen? Ja, sollte man sein Urtheil nicht eben darum für so viel unparthepischer halten, weil er innerlich nach keiner Seite hing, und weder das eine noch das andere glaubte?

#### VI.

Wenn ein Orthodor, sollte es auch ein Sherlock sepn, fagt und schreibt, daß ber Socinianismus, Trot aller seiner Ansprüche auf gesunde Vernunft, eine ber allertummsten und finnlosesten Reherelen sep, (that Socinianism after all its pretences to reason, is one of

the most stupid sensiels Heresies) bie jemais bie Rirche gerruttet: fo verbenfe ich es eben feinem, ber auf biefe Beschulbigung nicht ache tet. Sie wird eben fo juverfichtlich gurudaes schoben: und mas ift natürlicher, als bag jeder feine eigene Meinung fur bie vernünftigere balt? Aber wenn ber uneingenommene falte Dhilofoph ungefahr bas nemliche fagt: fo bat es ohne Zweifel etwas mehr ju bebeuten; unb alle offentliche ober beimliche Freunde einer von ibm fo gemigbilligten beteroboren Deinung mußten fich, menne ich, auf etwas mehr gegen ibn gefaßt baiten, als auf Recrimination. Menn Wiffowatius fich in dem Briefe an Boineburgen rubmte, feinen Lehrbegriff de Jefu Christo non supremo Deo, sed tamen huic proximo & subordinato, ac proinde de ejus adoratione divina non suprema, sed supremae proxima & subordinata, gegen ben Bormurf, daß er fich miderfpreche, binlanglich in dem vorigen Briefe gerettet ju haben: fo fagt Leibnin, baß er hierauf nichts antworten

könne, weil er jenen vorigen Brief nicht zu Sefichte bekommen habe. Das ift, er wollte fich
nicht bem Tabel aubsehen, von etwas zu urtheilen, das er nicht gesehen hatte. Im Grunde
aber war er sehr überzeugt, daß Wissowatius
schlechterdings das nicht könne geleistet haben,
bessen er sich rühmte. Denn ich könnte der
Stellen zwanzig aus ihm ansühren, wo er mit
völliger Ueberzeugung behauptet, daß der Socinianismus, nach allen Bendungen und Drei
hungen, bennoch nichts als wahre Abgötterei
sep und bleibe.

#### VII.

Man benke nicht, daß er auch dieses nur ber hauptet habe, um ben Orthodoren zu heuchein. Mein: sondern seine ganze ihm eigene Philosophie war es, die sich gegen den abergläubischen Unsinn emporte, daß ein bloßes Seschöpf so wolltommen senn könne, daß es neben dem Schöpfer auch nur genannt zu werden verdier ne; daß es, ich will nicht sagen, die Anbetung mit ihm theilen möge, sondern auch nur, selbst von unendlich unvolltommneren Seschöpfen,

burfe und tonne gebacht werben, als ob es minber unenblich weit von ber Gottheit abftebe, bann fie felber. Die Babrbeit, baß Gott, und nur Bott, und nur er felbft, bie Belt erfchaffen babe; daß er fie burch tein Beichopf babe icafe fen laffen; baß ein Beichopf nichts icaffen tonne: baß bas allervolltemmenfte Beichopf ein Ebeil bet Belt feph mufft, und im Berbaltnig ergen Gott fein beträchtlicherer Theil ber Bele fepn tonne, als die elenbefte Dabe: biefe Babrbeiten, ober vielmehr biefe einzige Babrbeit, (indem fich feine ohne bie andere benten lagt) ift bie Seele feiner Philosophit; und man tann fic noch munbern, bag er einen Religionsber geiff verworfen, bet ichnutitracts mit biefer Babebeit ftreitet, welche allein ber Grund ale ler natfrlichen Religion ift, und nothwenbig ber unbezweifelte Brund auch jeder geoffenbarten Religion febn mußte, Die bas Beichen ber Erbichtung nicht an ber Stiene führen will? Und man fann noch zweifeln, ob er ben ver-

worfenen Religionsbegrif aus gangem Berjen bermorfen? ob er ibm aus gangem Bergen bie

gemeine Lehre vorgezogen, die jeder Bernunfts, wahrheit ohne Nachtheil gut Seite fteben fann, weil fie feiner widersprechen will, und mit Grunde von fich rabmen barf, daß fie fo lange noch nicht richtig verstanden ift, als fie einer einzigen zu widersprechen scheinet?

#### VIII.

Leibnin machte fic baber auch fein Bes benfen, biejenigen von ben Socinianern, mel de ibre Bruber faum biefes Mamens murbigen wollen, weil fie frei gesteben, baß fie ben, wels den fie nicht für Sott baften, auch weber als Bott anbeten, noch fonft auf eine Beife mit Bott, ober neben Gott, ober in Beziehung auf Sott, verebren mogen; biefe, fage ich, fur bie beffern und vernünftigern Socinianer zu balten. Denn, menn fie icon feine eigentliche Socinia ner find, fo find fie boch offenbar die beffern und vernünftigern Unitarier. Die baben mit ben Socinianern ben nemlichen Brrthum gemein; aber fie bandeln diefem Stretbume mehr confequent. Ob fie aber fonach viel ober menig Don den Dabometanern verfchieben find : mas

The state of the s

liegt baran? Dicht ber Dame macht es, fons bern bie Sache; und wer die Sache ju lebren ber ju infinuiren ben Duth bat, ber mußte auch freimutbig genug fenn, bem Damen nicht ausweichen zu mollen. Bas baben fie benn auch je grunbliches jenen Folgen entgegengefebt, Die nothwendig aus ihrer Lehre fließen, und bie niemand ftarter gegen fie betrieben bat, als Abbadie? Memlich, bag wenn Chriftus nicht mabrer Gott ift: bie mabometanische Relis gion eine unftreitige Berbefferung ber driftlie den mar, und Mahomet felbft ein ungleich größrer und murdigerer Dann gewesen ift, als .Chriftus; indem er weit mabrhafter, weit vots fichtiger und eifriger fur bie Ebre bes einzigen Bottes gemefen, als Chriftus, ber, wenn er fich felbst auch nie fur Gott ausgegeben batte. boch wenigstens bunbert zweideutige Dinge gefagt bat, fic von ber Einfalt bafur bal ten ju laffen, da bingegen bem Dabomet feine einzige bergleichen Smeibentigfeit ju Schulben fåmmt.

#### IX.

Um fic ber aufrichtigen Abneigung unfers Whilosophen von allen Lehrfagen ber Socinia ner noch mehr ju verfichern, barf man fich nur orinnern, wie unjufrieden er auch mit ibrer anderweitigen Philosophie mar, nach melder er fie noch meit unter die Dabometaner feste. Les Sociniens, fagt et trgendme, poussent leur audace plus loin que les Mahométans dans les points de doctrine: car non contens de combattre le mystère de la Trinité. & d'éluder des passages très-forts, ils affoiblissent jusqu'à la Théologie naturelle, lorsqu'ils refusent à Dieu la prescience des choses contingentes, & lorsqu'ils combattent l'immortalité de l'ame & de l'homme. Et dans l'envie de s'éloigner des Théologiens scholastiques, ils renversent tout ce que la Théologie a de grand & de-sublime, jusqu'à rendre Dieu borné. Au lieu qu'on sait qu'il y a des Docteurs Mahométans, qui ont de

Dieu des idées dignes de sa grandeur. An einer andern Stelle sagt er von Locke, den

An einer andern Stelle sagt er von Locke, den er auch mit ein wenig andern Augen ansabe, als noch iht gewöhnlich: Inclinavir ad Socinianos, quorum paupertina semper fuit de Deo & mente philosophia. War es der seichtere Philosoph, welcher den Socinianer? oder war es der Socinianer, welcher den seichtern Philosophen gemacht hatte? Oder ist es die nemliche Seichtigkeit des Seistes, welche macht, daß man eben so leicht in der Theologie, als in der Philosophie auf halbem Wege stehen bleibt?

X.

Und nun, auf das Obige jurud ju fommen; auf den Glauben. Mag denn alfo auch Leibe nit, fagt man, den Socinianern so aufrichtig entgegen gewesen fenn, als er will: genug, daß er von der orthodoren Meynung im Grunde sicherlich gleich weit entfernt war. Er glaubte bas eine eben so wenig als das andere: turz, er glaubte von der ganzen Sache nichts. — Er glaubte! Wenn ich boch nur wüßte, was

bett werben tonne, tein anderes als bie Bibel felbft fep.

#### XII.

Aber was er benn nun fonach, aus menfche lichen ober erflarbaren Grunden, nicht glaubte, bat er bas barum gant und gar nicht geglanbt? Bovon ibm feine Bernanft nicht überzeugt bate te, wovon er fogar nicht einmal verlangte, baf ion feine Bernunft Abergengen follte, bat ibn bavon funft nichts überzeugen fonnen? Die von unfern Sottesgelehrten, Die bieranf mit Allerdings antworten, die fich nicht ichainen, son merflarbaren Babrbeiten auf eine nnets Harbare Art überführt zu fepn, diefe frage ich weiter: und mober weiß man es alfo, baff Leibnin bie orthoboren Lebrfate, Die er foi wohl au vertheibigen mußte, felbst nicht geglaubt bat? Etwa baber, well man vorgiebt, baf er fich nach dem Meußerfichen ber Religion- nicht febr beguemt babe? - Aber man febe, mas be Luc \*) und andere bierauf antworten. 30

<sup>&</sup>quot;) Observations sur les Savans incrédules à Génève 1762, p. 317.

meines Theils will nichts himuseben, als foligenbe fleine Bemertung.

#### XIII.

Sontenelle ift berjenige, ber es querft in bie Belt geschrieben, bag es mit bem Chriftene thume bes Leibnig nicht weit ber gemefen: On l'accuse de n'avoir été qu'un grand & rigide observateur du droit naturel. steurs lui on fait des reprimandes publiques & inutiles. Rrellich hatte es Leibnig nun je auch wohl feinen Paftoren recht machen, und in ibre Dredigten fommen tonnen. Aber menn er es nun gethan batte; wenn er alles mitges macht batte, was biefe Paftores nur von ibm verlangen fonnten: mas benn? Burbe man ihn nun gang gewiß fur einen guten Chriften gelten laffen? 3ch ameifle febr. Denn man bore nur, wie es Kontenellen geht; bem neme lichen Sontenelle, ber es für werth hielt, bie Urtheile armftliger Prabicanten von Leibnigen auf die Nachwelt zu bringen! Jontenelle selbst hatte fich auf den Auß gesetzt, daß ibm von dies

ser Seite nichts vorzuwerfen fant; er erfüllte alle dußerliche Pflichten eines tatholischen Christen auf das genaueste. Und doch, was geschieht nach ieinem Tode? Da kömmt ein frommer Compilator \*), und sagt mit trockenen Worten: qu'il soupçonne Fonzenelle de n'avoir rempli les dévoirs de Chrétien que par mépris pour le Christianisme même. Der arme Fontenelle! Aber hatte er diese Lästerung nicht ein wenig um Leibnisen verschuldet?

") Questions sur l'Encyclopédie. Quatrième Partie, p. 262.

#### IIL

### Borrebe.

ju einer Predigt über zwei Terte.

#### 1769

herr Airolai hat in der Berlinischen Monats, schrift (Januar 1791) dem Publikum querkt Nachricht von einer Predigt seines verewigten Freundes Lessing gegeben. Alle Bemuhun, gen, ben davon gedrucken Sheil, oder das Manuscript aufzusinden, sind bis ist vergeb, lich gewesen; indes selbst das, was herr triscolai blos aus dem Gedachtniffe davon aus führt, ist zu schähder, als daß es in dieser Sammlung fehlen durste. Wir lassen das hieber Gehörige aus herrn tricolai's Aufstate abdrucken; doch zur Unterscheidung ets was weitläuftiger. Gollte sich Lessings Aufs

fat noch irgendwe finden, und der Berlage, bandlung mitgetheilt werden; fo wird fie ihn ben Befitern ber Sammlung unentgelblich nachliefern, daß er fatt ber nachfolgenden Blatter eingeheftet werden fann.

Die Beranlassung dieser Predigt war folgen, de. Lessing war im Jahre 1769 in Hamburg. Er hatte daselbst einen ziemlich genauen Umsgang mit dem durch gute und bose Gerüchte ber kannten Pastor Goeze. Dieser Umgang nahm alle seine Hamburgischen Freunde Wunder, und einige argerten sich darüber. Lessing tehrte sich freilich wenig daran, so wie er in allen Dinz gen gern seinen eignen Weg ging. Goeze war ein gelehrter Mann, und besonders ein guter Bücherkenner. Lessing schätze alles, was zur Selehrsamkeit gehört, ungemein, und besaß

befanntlich felbst eine sehr ausgebreitete Bachers kenntnis. Ursachen genug, daß Lessing an Goes zens Umgange Sejallen fand; und des Lehtern theologische Orthodorie \*) konnte auch gewiß bieses Gefallen nicht vermindern.

#### 6 1

\*) Leffing war überhaupt nicht allein sehr bafür, jedem in theologischen Sachen seine subjective Neberzeugung zu lassen: sondern — man mag es mir nun glauben ober nicht, — er wünschte auch nicht, daß in der Dogmatik Aenderungen gemacht würden, ob er gleich dabei den Weg zur freiesten Untersuchung offen gehalten wissen wollte. Daß dies Lessings Meinung war, kann ich mit völliger Gewisheit behaupten, da ich und Woses so oft mit ihm über diesen Gegenstand disputirt haben, besonders im Jahre 1776 oder 1777, da wir ihm ernstlich die Herausgabe der bekannten Fragmente widerpiethen. Bielleicht werde ich bei einer

**\*\*\*\*\*\*\*\*** 

Unter benjenigen von Leffings Freunden in Samburg, die vorzäglich seinen beständigen Umgang mit Goezen nicht begreifen konnten, war der Pastor Alberti. Er war ziemlich vertraut mit Lessing; beibe schähten einander hoch und liebten sich, ob sie gleich in vielen Dingen

andern Selegenheit Veranlassung haben, aus einander zu seigen, von welchem Gesichtspunkt er bei seinen Ideen über Dogmatik und Orthodoxie eigentlich ausging, und wie er von denselben, erst in den lettern Jahren seines Lebens, zu der Idee, daß die Offenbarung für das menschliche Geschlecht nur Erziehung sev, ganz natürlich überging. hier will ich nur so viel sagen, daß Lessings Reinung war: bei Untersuchungen die Dogmatik ganz bei Entersuchungen die Dogmatik ganz bei Geite zu legen, — gleich viel, meinte er, ob sie unwidersprechlich richtig, oder gar nicht da wäre, — und von ganz andern Sesichtspunkkten auszugehen.

ध्र.

nicht übereinkamen. Ueber theologische Mater rien hatten sie sehr oft freundschaftlichen Streit; benn Leffing wollte gewöhnlich die Reuerungen, welche Alberti für unumgänglich nothwendig bielt, nicht für nothwendig ertennen. Hierzu tam noch, baß Alberti, obgleich der rechtsche, senste und redlichste Mann, dennoch in Gesellschaft in Behauptung seiner Meinungen ein wernig bestig und peremtorisch war. Lessing hinzegen konnte das allzn Decisive nicht wohl leis den, und pflegte in gesellschaftlichen gelehrten Unterredungen oft die Parthie zu nehmen, wels che bie schwächere \*) war, oder die, wovon

") Biele von Leffings Freunden werden fich noch erinnern, bag er mabrend bes fiebenjabrigen Krieges, fo lange er fich in Leipzig aufhielt, beftändig in Gefellichaften die Prenfifche Parthie nahm, und in Berlin die Sacfice. Er ward beshalb guch an beiben Orten, von den

jemand positiv bas Segentheil behaupten wollte; zuweilen auch, umgekehrt, gerade die, wort won jemand heftig eingenommen war, ber abet die Sache aus einem ihm eigenen Gesichtst puntte zu betrachten schien. Dies that er, um Jenem Muth zu geben, ihm seine Gedanken ganz im Zusammenhange zu sagen. Auch, nach, bem die Leute waren, die er vor sich hatte, war er in Gesellschaften wohl Liebhaber eines Dim zes, das die Englander Fun nennen, und worfte unsere solennen deutschen Landsleute kein Wort haben, und vielleicht auch nur seiten recht Sinn sur die Sache, welche boch zuweilen, um sich mit so manchen schalen Menschengesichtern

pechten Patrioten, die mahrend des Rrieges bekanntlich ein wenig biffig waren, berglich gebagt. burch fo manche langweilige Sefellichaft ju fteuern, einem hellen Ropfe nicht gang entbehrlich scheinen mag. Beffer boch immer, Fun ju treiben, als über bie Dummtopfe ungebulbie

iu merben! ---

Leffing war dogmatisch in seinen Prinzipien, aber steptisch in seinen Untersuchungen: Eigem schaften, die er auf die edelste Weise amwandte, und die oft zu den herrlichsten Ideen leiteten, wenn er sich blos zu verirren schien. Er ist dess wegen nicht seiten von Leuten, die ihn nicht techt kannten, sehr misverstanden worden, wenn sie das, was er irgend einmal, sogar mit vieler Lebhastigkeit und mit scharffinnigen Gründ den behauptete, für das Resultat seiner Prinzipien ansahen. Wer Lessingen nicht sehr genant kannte, konnte sich sehr an ihm irren, wenn er ihn disceptiren horte.

### 110 Theologische Aussage.

**♦=====** 

Babrend Leffing in Samburg lebte, ent ftand dafelbft ein großer theologischer Brift. -Gett langer Beit war in ben Samburgifchen Rirden an ben Buftagen ein Rirdengebet abgelesen worden, worin unter andern auch bie Worte aus Pfalm 79, 6: Schutte beinen Grimm auf die Zeiden und auf die Ros niareiche, die deinen Wamen nicht anrufen, ftanben. Im Jahre 1769 bielten Ale berti und ein anderer Prediger (wenn ich nicht irre. Liebrecht), es mider ibr Gewissen, biefe Worte ferner von ber Rangel ju fprechen, unb ließen fie aus bem Buggebete aus. Boege, ftreifuctigen Andentens, unterließ nicht, barus ber garm ju folagen, und feine Collegen aufs bitterfte au verunglimpfen. Alberti fam auch in Gifer: ber Pobel nahm Parthie fur Goes gen, und wollte Gottes Grimm über Alle ause

geschüttet wiffen, die nicht wie Goeze und der Pobel bachten. Der Larm ward endlich fo arg, baß der Magistrat Herrn Goeze bei Strafe der Sufpension befahl "), die Sache ruben zu laffen.

Lessing billigte gewiß Goezens hamische Ber. unglimpfungen nicht, und war gewiß tein Freund davon, daß der Grimm Gottes sollte erbeten werden. Aber er ward von seinen Freunden nun geneckt, daß er seinen Bertrausten Goeze, so wie er sonst zuweilen gethan hatzte, vertheidigen möchte. Seine erwähnte Neisgung, in gesellschaftlichen Dispitten sich auf die schuchtste Seite zu schlagen, machte, daß er num auch wirklich das Kirchengebet in Schus.

<sup>\*)</sup> Man f. Algemeine Dentsche Biblioth. XII. 2, S. 95, 98; XVII. 2. S. 617.

nabm. Er batte alle Stimmen wiber fic, mib besonders erftaunte Alberti naturlich febr, daß Leffing Darthie gegen ibn nabm. Diefer aber fette die Bertheidigung mit feinem gewohnliden Scharffinn fort, und fagte unter andern : "Man muffe in diefer Sache wohl biftinquiren; "bann werbe fich finden, in welcher Radficht iman febr mobl fo beten tonne und fo beten "maffe." Alberti rief aus: "Dier belfe feine "Diftinction, benn in aller Betrachtung fen es "abideulid, ein foldes Bebet zu beten." Lefefing verfocht seinen Sab. Beide Theile wurs ben heftig. Alberti rief endlich aus; "Chriftus Magt: Du follst deinen Mächsten lieben .als dich felbft!" Leffing versete: "Das "follen und wollen wir auch, und mogen boch mobl Gottes Grimm aber die berbeirufen, die "ibn verbienen!" Alberti rief mit einer Art noc

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

von Triumph aus: "Die Diftinction mochte "ich sehen, mit weicher Sie dies vereinigen "wollten!" Leffing sagte: "Das sollen Sie "feben!" Alberti und andere lachten.

Leffing ging fart, und machte in wenigen Tagen fertig:

Eine Predigt über zwei Tepte; über Pfalm 79, 6: Schütte deinen Grimm über die Seiden u. f. w.; und über Matth. 22, 39: Du follst deinen Lachsten lieben als dich selbst; von Norick. Aus dem Englischen über, sent.

Er ließ von dieser Predigt in der Druckerei seines Freundes Bode, auf dessen Berschwies genheit er rechnen konnte, einen halben Bogen, worauf der Titel und ein Theil der Vorrede war, absehen, und nur ein halbes Dupend

Gremplarien abbructen, wovoil"er eine feinleift Kreunde Alberti unvermertt in ble Banbe tom. men lief, ale ob es unter ber Dreffe mare. Alberti überfab mit einem Blide, baß mit ein nem Danne wit Leffing tildt' zu iderzen'fen. und bag bei ber bamaligen Gabrung biefe Drei bigt, wenn fie befannt murbe, eine für ibn febr nachtheilige Birfung auf das, gegen ibn bereits unbilliger Beife aufgebette, bamalige Dambur, aifche Dublifum baben tonnte. Der eble Leb fing batte taum einige BerlegenBeit in ber Die: ne feines Rrenndes bemerft, als er ibn umarms te, und ibn verficherte, es fep blos Ochers, und Die Prebigt folle nicht befannt werben; obgleich im Grunde Boeze mit berfefben and gar nicht murbe aufrieden gewefen fenn. Dur Alberti und einige andere von Leffings vertrauten greune ben, und unter benfelben auch ich, befamen fie anter dem Siegel der Berfcwiegenheit zu les fen; und diese damals nothige Berschwiegenheit hat auch bis iht Miemand derselben gebrochen.

Diese Predigt war wirflich in iheer Art ein Meisterstück, und es ware ein großer Verlust, wenn das Manuscript, wie ich fast defürchte, völlig sollte verloren gegangen senn. Yoricks Manter war völlig etreicht; eben die Simplie cität, eben die Kharsstunige und gutunktige Philosophie, eben die menscheufreundliche Theile nehmung und Toleranz, eben die Ausbrüche heiterer Laune, die aus dem ernsthaftesten Ges genstande ganz natürlich entstehen. Ich erine nere mich, sie-mit unbeschreiblichem Bergnügen zweimal gelesen zu haben; aber von der Predigt seitelt habe ich nichts in einigem Zusammens hange bebakten. Es ist mir nur der Inhalt eie nes Theils der Voerede sehr lebhaft im Ges

bachmiß geblieben; eine Dichtung, welche bie Beranlaffing enthalt, bie Porick gehabt haben follte, biefe Predigt au verfertigen. 3d will fle bier mittheilen. Sollte je Leffings Danufcript, ober wenigstens ein Eremplar ber Daar gebrucken Blatter, noch jum Borichein toms men; fo wird man vermutblich feben, bag ich bas Befentliche febr feft im Bebachtuiß gefaßt babe. Rindet man aber alebann biefe nur aus bem Gebächenis von mir:aufgefebte Erablung unter Leffing: fo erinnere man fich bag ich bies bier felbst im poraus zugebe. Sollte indeffen nichts von ber Predigt und ihrer Borrede übrig geblieben fenn, fo wird ein Bruchftuct eines ichabbaren Runftwerks, wenn es auch einigen Schaben gelitten bat, noch immer etwas merth. fenn. Die Ibee der Ergablung ift folgende: '

Der Oberft Shandy ging eines Tages mit feinem getreuen Trien fpahieren. Sie fanden

am Bege einen magern Menfchen in einer gere himpten frangoficen Uniform, ber fic auf eine Rrude flutte, weil ein Auf verftammelt mar. Er nabm fillidweigend mit niebergeschlagenen Augen den Sut ab; aber fein fummervoller Blick fprach fur ibn. Der Oberft gab ibm eis nige Schillinge, ungezählt wie viel; Erim jog einen Denny aus ber Tafche, und fagte, inbem er benselben geb: French dog!

Der Oberft ichwieg einige Sefunden, und fagte barauf, fich gegen Trim febrend: "Erim! "es ift ein Mensch und nicht ein Hund!"

· Det frangofische Simalibe mar ihnen nachgebinkt. Auf des Oberften Rede gas Trim noch eis nen Denny, und fagte abermale: French dog!

"Und, Erim! Diefer Menfc ift ein Golbat!" Trim fab ibm ftarr ins Geficht, gab wieder eis nen Denny, und faate: French dog!

"Und, . Trim! er ift ein tapfrer Goldat; du "fiehft, er hat für sein Baterland gesochten, "und ist schwer verwundet worden." Trim druckte ihm die Hand, indem er ihm noch einen Denny and, und satte: Fronch dox!

"Und, Trim! diefer Soldat ift ein guter und "ein unglücklicher Chemann, hat eine Frau und "vier unerzogene Kinder." Trim, eine Thrane im Auge, gab Alles, was er noch in ber Lasche hatte, und sagte, etwas leise: French dog!

Als der Obeist nach Sause kam, sprach er mit Yorik über diesen Borfall. Yorlf sagte: Es ist Flar, Trim hasset die ganze Mation, welche seinem Vaterlande feindselig ist; aber er kann jedes Individuum aus derselben lieben, wenn es Liebe verdient: Dies gab Gelegenheit, daß Yorik die solgende Presidigt hielt. —

II.

Philosophische Uufsäße. . . • 

I.

# Pope

ein

## Metaphysifer.

1755.

## Borbericht.

Man wurde es nur vergebens langnen wols ien, daß gegenwärtige Abhandlung durch die neuliche Aufgabe der Königl. Preußischen Mas demie der Wissenschaften, veraulast worden; und daher hat man auch diese Veraulassung selbst nirgends zu verstecken gesucht. Allein wenn der Leser deswegen an eine Schone dem ten wollte, die sich aus Verdruß dem Publico W ROP AND THE REAL PROPERTY OF THE PERTY OF

Preis giebt, weil sie den Brautigam, um welchen sie mit ihren Gesplelinnen getanzt, nicht erhalten; so wurde er ganz gewiß an eine falsche Bergleichung benken. Die akabemischen Richter werden es am besten wissen, daß ihnen diese Schrift keine Mube gemacht hat. Es fanden sich Umstände, welche die Einschickung derselben verhinderten, die aber ihrer Bekanntmachung durch ben Ornck nicht zuwider sind. Rur einen von diesen Umständen zu nennen . Sie hat zwei Berfasser, und hatte daher unter keinem andern Sinnsssprache erscheinen konnen, als unter diesem: Campulerant greges Corydon & Thyrsis in unum.

Sefest nun, fie mare gefront worden! Was für Streitigkeit toute unter den Urheabern entstanden sogn! Und diese wollten gerne beine unter fich haben.

## Aufgabe.

Die Atademie verlangt eine Untersuchung bes Popischen Systems, welches in dem Sate: alles ist gut, enthalten ift. Und zwar so, daß man

Erftlich ben mahren Sinn biefes Satjes, der Sypothes seines Urhebers gemäß, bestimme.

# 124 Philosophiche Auffage.

3weitens ihn mit bem Suftem bes Optimismus, ober ber Wahl bes Beften, genan vergleiche, und

Drittens die Grande anführe, warum dieses Popische System entweder ju behaups ten oder ju verwerfen sey.

Die Afabemie verlangt eine Untersuchung bes Popischen Systems, welches in bem Sage: alles ist gut, enthalten ift.

Ich bitte um Verzeihung, wenn ich gleich Aufangs gesteben muß, daß mir die Art, mit welcher diese Aufgabe ausgebrückt worden, nicht die beste zu sepn scheinet. Da Thales, Plato, Chrystopus, Leibnig und Spinosa, und umablige andere, einmuthig bekennen: es sey olles gut; so mussen in diesen Worten entwerder alle Systemata, oder es muß keines barin enthalten seyn. Sie sind der Schluß, welchen jeder aus seinem besondern Lehrgebäude gezogen hat, und der vielleicht noch aus hundert andern wird gezogen werden, Sie sind das Hetennty

nis berer, welche obne Lebrgebaube philosophirt baben. Bollte man fie ju einem Ranon mas den, nach welchem alle babin einschlagende Rragen zu entideiben maren; fo murbe mebr Bequemlichkeit als Berftand babei fenn. Gott hat es so haben wollen, und weil er es fo hat haben wollen, muß es aut feyn: Mit wahrhaftig eine febr leichte Anwort, mit welcher man nie auf dem Erodnen: bleibt: "Man wird damit abgewiesen, aber nicht erleuche tet. Sie ift bas beträchtlichfte Stud ber Belt weisheit ber Raulen : betin mas ift fauler, als fic bei einer feben Raturbegebenheit auf ben Billen Sotten an berufen, obne au überlegen! ob ber porbabende Rall auch ein Gegenstand bes gottliden Billens babe fepn tonnen ?

Benn ich also glauben konnte, der Conciphient der Atademischen Aufgabe habe schieche terdings in den Worten: "Alles" ist gut, eint Spstem zu finden verlangt; so wurde ich billig fragen, ob er auch das Wort Spstem in der strengen Bedeutung nehme, die es eigentlich

Saben foll? Allein er kann mit Recht begehren, baß man fich mehr an feinen Sinn, als an feir ne Worte halte. Befonders alebenn, wenn ber mahre Sinn, ber falfchen Worte ungeachtet, burchftrahtet, wie es hier in der nahern Bes ftimmung bes Gaffe hinlanglich geschiebet.

Diesem ab Bolge stelle ich mir also vor, die Mademie verlange eine Untersuchung: desjentigen Systems, welches Pope ersunden oder and zenommen habe, um die Wahoheit: daß alles gut sey, dadurch zu erhärten, oder damas hert guletten, oder wie man soust sagen will. Nur muß man nicht sagen, daß das System in dies sun Worten liegen solle. Es liegt nicht eigente licher darin, als die Prämissen in einer Consclusion liegen, deren zu eben dreselben eine und rudliche Wenge senn können.

Bielleicht wird man es mir verdenten, baß ich mich bei biefer Rleinigkeit aufgehalten habe. — Bur Sache alfo! Bing Untersuchung bes Popischen Systems —

Ich habe nicht barüber nachbenken können, ohne mich vorher mit einem ziemlichen Erstaus nen bestragt zu haben: wer ist Pope? — — — Ein Dichter? Bas macht Saul unter ben Propheten? Bas macht ein Dichter unter ben Metaphysikern?

Doch ein Dichter braucht nicht allezeit ein Dichter ju fepn. Ich sebe keinen Wiberspruch, daß en nicht auch ein Philosoph seyn könne. Ebenderselbe, welcher in dem Frühlinge seines Lebens unter Liebesgottern und Grazien, unter Musen und Fannen, mit dem Thyrsus in der Hand, herum geschwärmt; eben derselbe kann sich ja leicht in dem reisen Jerbste seiner Jahre in den philasophischen Mantel einhüllen, und jugendlichen Scherz mit mannlichem Ernst abs wechseln lassen. Diese Beränderung ist der Art, wie sich die Kräste unserer Seelen entwikten, gemäß genug.

Doch eine andere Frage machte diese Ausflucht zu nichte. — Wenn? Wo hat Pope ben

ben Metaphpfler gespiele, ben ich ihm nicht zur traue? — Eben, als er seine Starke in ber Dichtkunst am meisten zeigte. In einem Gedichte also, und zwar in einem Gedichte, das diesen Namen nach aller Strenge verdient, hat er ein Spstem ausges führt, welches eine ganze Afademie der Unterssuchung werth erkennet? So sind also bei ihm der Poet und der strenge 'Philosoph — — strenger aber als der spstematische kann keiner sein — nicht zwei mit einander abwechselns de Gestalten, sondern er ist beides zugleich; er ist das eine, indem er das andere ist?

. Diefes wollte mir ichwer ein — Gleiche wohl suchte ich mich auf alle Art davon ju übers zeugen. Und endlich behielten folgende Gebant ten Plat, die ich eine

Borläufige Untersuchung, Ob ein Dichter, als ein Dichter, ein System haben könne? nennen will.

Beim. Schr. VII. Sh.

Sier hatte ich vielleicht Gelegenheit, eine Erflarung des Borts Syftem voraus zu schill ten. Doch ich bleibe bei der Bescheibenheit, die ich schon oben verrathen habe. Es ift so um geziemend, als unnothig, einer Bersammlung von Philosophen, das ift, einer Bersammlung hiftematischer Köpfe, zu sagen, was ein Spe stem sen?

Kaum bag es fich schiete, ibr zu fagen, was ein Gebicht fen; wenn biefes Bort nicht auf so verschiedene Art erklatt worden mare, und ich nicht zeigen mußte, welche ich zu meiner Unterssuchung fur die bequemfte halte.

Ein Gebicht ift eine volltommene finnliche Rebe. Man weiß, wie vieles die Worte volls Pommen und sinnlich in fich fassen, und wie sehr biese Erklärung allen andern vorgezogen zu werden verdient, wenn man von der Ratur der Poeste weniger seicht urtheilen will.

Ein Syftem alfo und eine sinnliche Rebe. — Roch fallt ber Biberfpruch biefer zwei Dinge nicht beutlich genug- in die Augen. 3ch werbe mich auf den befondern Fall einschließen muffen, auf welchen es eben bier antommt; und fur bas Syftem überhaupt, ein metaphys fifches feben.

Ein Syftem metaphyficher Bahrheiten ab fo, und eine funliche Rebe; beibes in einem - Db diese mohl einander aufreiben?

Bas muß ber Metaphpfiter vor allen Dingen thum? — — Er muß die Borte, bie er brauchen will, ertlaren; er muß sie nie in einem andern Berftande, als in dem erflarten anwenden; er muß sie mit feinen, dem Scheine nach gleichgulitigen verwechseln.

Beiches von diesen beobachtet ber Dichter? Reines. Schon ber Bohlflang ist ibm eine binlangliche Ursache, einen Ausbruck für ben andern zu mablen, und die Abwechslung spnos nymischer Borte ift ihm eine Schönheit.

Man fuge hierzu ben Sebrauch der Figue ren — Und worin bestehet bas Besen berfele ben? — Darin, daß sie nie bei der strengen Babrheit bleiben; daß sie bald zu viel, und bald zu wenig sagen — Mur einem Metae phyfiter, von ber Gattung eines Bohmens, fann man fie verzeihen.

-Und die Ordnung des Metaphysiters? —— Er geht, in bestänbigen Schilffen, immer von dem: leichtern zu dem schwerern fort; er nimmt sich nichts vorweg; er holet nichts nach. Wenn man die Wahrheiten anf eine funtiche Art ausseinander tonnte wachsen sehen: so wurde ihr Wachsthum eben dieselben Staffeln beobachten; die er uns in der Aeberzeugung von derseiben hinauf gehen läst.

Allein Ordnung! Bas hat ber Dichter bar mit ju thun? Und noch bazu eine so Mavische Ordnung. Nichts ift ber Begeisterung eines wahren Dichters mehr zuwider.

Man wurde mich schwerlich diese kaum ber rührten Gedanken weiter aussuhren lassen, ohr ne mir die Erfahrung entgegen zu setzen. Als lein auch die Erfahrung ist auf meiner Setzen Sollte man mich also fragen, ob ich den Ludcres kenne; ob ich wisse, daß seine Poeste das Soskem des Enteurs enthalte ? Sollte man mie andere seines Gleichen ansühren; so wurde ich

ganz ziverficklich antworten: Lucrez und seine wes Gleichen sind Bersmacher, aber keine Bichter. Ich laugne nicht, daß man ein Spischm in ein Splbenmaaß, oder auch in Reime Beingen könne; sondern ich langue, daß dieses in ein Spibenmaaß oder in Reime gebrachte Spstem ein Gedicht seyn werbe. — Wan keinnere sich nut; was ich unter einem Gedichte Verstehe; und was alles in dem Begriffe einer stimmtichen Rede liegt. Er wird schwerlich in seinem ganzen Unsfange auf die Poesse irgend eines Dichters eigentlicher anzuwenden seyn; wis auf die Vewische.

Der Philosoph, welcher auf den Parnaß binauffteiget, und der Dichter, welcher fich iti bie Thalos ber ernsthaften und ruhigen Beise heit hinabbegeben will, treffen-einander gleich auf dem halben Bege, wo sie, so zu reden, the de Alebung verweichsein, und wieder zurückger gen. Jedoo beinge bes andern Besinke in seine Bohiningen unt ficht; weiter aber auch nichts, als die Gestalt. Der Dichter ist ein philosu phischer Dichter, und der Boliweise ein poetis

phyfiter, von ber Gattung eines 336hmens; tann man fie verzeiben.

Und die Ordnung des Metaphpstere? —— Er geht, in beständigen Schilffen, immer von dem: leichtern zu dem schwerern fort; er nimmt sich nichts vorweg; er holet nichts nach. Wenn man die Wahrheiten anf eine funtliche Art ausseinander könnte wachsen sehen: so wurde ihr Wachsthum eben dieselben Staffeln beobachten, die er uns in der Neberzeugung von derseiben hinauf gehen läst.

Allein Ordnung! Bas hat ber Dichter das mit ju thun? Und noch dazu eine fo ftlavische Ordnung. Nichts ift der Begeisterung eines wahren Dichters mehr zuwider.

man wurde mich schwerlich diese kaum ber rührten Gedanken weiter aussühren lassen, ohr me mir die Ersahrung entgegen zu sehen. Ale lein auch die Ersahrung ist auf meiner Seiter Sollte man mich also fragen, ob ich den Lui cres kenne; ob ich wisse, daß seine Poesse das Enskem des Enteurs enthalte ? Sellte man mie andere seines Gleichen ansühren; so wurde ich

gang giverficktlich antworten: Lucrez und fele
nes Gleichen find Bersmacher, aber keine Bichter. Ich laugne nicht, daß man ein Spe stem in ein Splbenmaaß, oder auch in Reime Bringen könne; sondern ich langue, daß dieses in ein Splbenmaaß oder in Reime gebrachte Spstem ein Sedicht seyn werbe. — Wan krinnere sich nut; was ich unter einem Gedichte Verstehe; und was ich unter einem Gedichte Verstehe sigentlicher anzuwenden sepn; uls auf die Vopische.

binauffeiget, und der Dichter, welcher fich in Me Chalor ber ernfthaften mid tahigen Beise heit hinabbegeben will, treffen-einander gleich auf dem halben Boge, wo fie, fo ju reben, the te Alebany vernechfein, und wieder juridger gen. Jedes beinge des andern Bestais in seine Bohningen inte fich; weiter aber auch nichts, als die Gestalt. Der Dichter ift ein philosu phischer Dichter, und der Boltweise ein poetis

fcher Beltweise geworben. Allein ein philosof phischer Dichter ift darum noch tein Philosophy und ein poetischer Weltweise ist darum noch tein Poet.

Aber so find die Englander. Ihre großen Seifter sollen immer die größten, und ihre selte nen Köpfe sollen immer Wunder seyn. Es schied ihnen nichts Auhms genug, Popen den vortreslichsten philosophischen Dichter zu nem nen. Sie wollen, daß er ein eben so großer Philosoph als Poet sey. Dan ift: sie wollen das Unmögliche, oder sie wollen Popen als Poet um ein großes erniedrigen. Opch das lettere wollen sie gewiß nicht; sie wollen also das erfere,

Sieber habe ich gezeigt, — wenigfens zeigen wollen — bag ein Dichter, als Dicht ter, fein Syftem machen bonne. Runmehr will ich zeigen, daß er auch keines machen will; geseht: auch, er tonnte; geseht: auch, meine Schwierigkeiten involvirten keine Uumöglichkeit, und sein Bente gabe ihm Mittel an die Saud, fie gistellich zu übersteigen.

ĉ

Ich mill mich gleich-an Popen selbst halten. Sein Gedicht sollte tein unfruchtbarer Zusames wenhang von Wahrheiten seyn. Er nennt es seihist ein maralisches Gedicht, in welchem er die Woge Gottes in Ansehung der Menschen rechtz sertigen wolle. Er suchte mehr einen lebhaften Eindruck, als eine tieffinnige Ueberzeugung — Was mußte er wohl also in dieser Absicht thun? Er mußte, abng Zweisel, alle dabin eine schlagende Wahrheiten in ihrem schüsten und Karfen Lichte seinen Lesern darstellen.

Amn überlege man, daß in einem Spfiem wicht alle Thaile von gleicher Deutlichkeit senn finnan. Einige Wahrheiten deffelben ergeben fich sogleich, aus dem Grundsabe; andere sind mit gabauften Schiffen daraus herzuleiten. Poch diese letten konnen in einem andern Spe fiem die deutlichsten senn, in welchem jene errftern, vielleiche die dunkelsten find.

Der Philosoph macht sich aus diefer Eleinen Unbequemlichteit ber Spfteme nichts. Die Bahrheie, die er durch einen Schluß erlangert, ift ihm harum nicht mehr Babrheit, als die,

gu melder er nicht anbere ale burch amanala Soluffe gelangen fann; wenn biefe gwangle Schlaffe nur untraglich find. Semug, Sof et alles in einen Bufammenbang gebracht bat : ges mig, baß er biefen Bufammenbang mit effiem Blide, ale ein Banges ju überfeben verniad? obne fich bei den feinen Berbindungen beffelben aufzubalten.

"Allein gang anbers benft ber Dichter." Ali fes, was er fagt, foll gleich farten Ginbeud machen; alle feine Babrbeiten follen gleich abergengend rubren. Und biefes ju fonnen, bat er fein ander Mittel, als diefe Babebele nach biefem Goftem , und jene nach einem ani bern ausmoraden. - - Er fpricht mit bein Epitur, mo er bie Bolluft erheben will, und mit der Stog, wo er bie Tugend preffen foll Die Bolluft murbe in ben Berfen eines Seifes ta, wenn er überall genau bei feinen Grundfil gen bleiben wollte, einen febr traurigen Anfing machen; eben fo gewiß; als bie Lugend, fit bert Liebern eines fich immer gleichen Epitarers, ziemlich bas Unfeben einer Debe haben witbei

50P-111

Jedoch ich will ben Einwendungen Plat geben, die man hierwider machen konnte. Ich will mir es gefallen lassen; Pops mag eine Ausnahme seyn. Er mag Geschicklichkeit und Willen genug besessen haben, in seinsch Sedichte: wo nicht ein Spfism vollig zu entwerfen, wenigstens mit den Fingern auf ein gewisses zu zeigen. Er mag sich nur auf diese, nigen Bahrheiten eingeschränkt haben, die sich nach diesem Spfirm finnlich vortragen lassen. Er mag viel eines Dichters sicht ist, alles zu erschopfen.

Wohl! Es muß fich ausweisen; und es wird fich nicht bester ausweisen: Binnen, als wenn ich mich genau an die von der Afademie woogsscholedensei Punter halte. Wiesen gemäß wird meine Abhandlung aus drei Abschriebt eisehen, welchen ich zufehr einige stiftetisch erte eisese Annerhangen veisigen will.

AND THE STATE OF THE STATE OF

Tank to the first term of the

# Erfter Abschnitt.

Sammlung berjenigen Sage, in welden bas Popifche Softem liegen mußte.

Man darf diese Sabe fast girgends andens als in dem gangen ersten Briefe, jund in dem pierten, hin und wieder, suchen

Ich habe keinen einzigen abergangen, der Inne: in eming eine fosematiche Mine; machte, und ich panifile, ob, man anger folganden Dreis gehn, nach einem antreffen wied, malchen in die fer Abscheich Bernachung perogar zu werden wordente.

Die Ardnung, nach welcher ichtifie harfesen will, ift nichtiste fordpung, waschen Bope in bem Bortrage gefolget ift. Sondern es ift die, welcher Pope im Denten muß gefolget senn; wenn er anders einer gefolgt ift.

### Witer Sas.

Von allen möglichen Systemen muß Gott ... des beste geschaffen haben.

Diefer Sag gehört Popen nicht eigenthame lich ju; vielmehr zeigen feine Worte beutlich ges nug, daß er ihn als ausgemacht annimmt, und von einem andern eitlehnet.

1, 15. 3. 43. 44.

Of Systems possible, if its confest, "That Wisdom infinite must form the best &c.

Das ist: wenn man zugestehen muß, baß eine unendliche Weisheit aus allen möglichen Spitemen das beste erschaffen muffe. Wenn kann hiet keine Ungewisheit anzeigen; sondern, well er feine ihrigen Sabe aus dieser Bebingung folgert, so muß es hiet eben bas senn, als wenn er gesagt hatte: da man nothwendig gestehen muß :c.

the Law has Aweiten Sobie noon no Jip diefem deftere Systeme ving alles in the semmenhangeme wenn nicht alles in and einender fellen follogen and and a fight

### 1. 85. 3. 45.

Where all must fall, or all coherent be.

In bem gemeinen Erempfare, welches ich por mir habe, beißt bie lette Salfte biefer Zeile; or not coherent be. 3d vermuthe nicht obe ne Grund, daß es anftatt not, all heiffen muffe. Gefett aber, Pope hat wirklich not gefdrieben, fo fann boch auch alebenn fein ane berer Sinn barin liegen, als ber, welchen ich in bem Gabe ausgebruckt babe. fomme hier nur noch barauf an, was Pope unter bem Bufammenbange in ber Belt vers ftebe. Er erflatt fich gwar nicht ausbrudlich barüber; verschiedene Stellen aber zeigen, baß er blejenige Einrichtung barunter verftebe, nach welcher alle Grade ber Bolltommenbelt in ber Belt befest maren, obne baf irgendmo eine Rucke angutreffen fep. Er fest baber ju ben angeführten Worten bingu (2. 46.) and all that rifes, rife in due degree. b. b. mit ben vorbergebenden jufammen genommen : Es muß alles in einander fallen, oder alles

- 134 - SOP-444

aufammenhangen, und was fich erhebt, muß fich in bem gebuhrenden Grade er, beben. Bolglich findet er ben Bufammenbang barin, daß fich alles ftufenweis in ber Belt ers bebe. Und ferner fagt er: (3. 233.) wenn els nige Befen volltommen werden follen; fo muffen entweder die niedrigern Befen an ibre Stelle ruden, ober es muß in ber vollen Schöpfung eine gude bleiben, ba alebenn bie gange Leiter gerruttet werden mußte, fobald nur . eine einzige Stufe gerbrochen wird. Each System in gradation roll: (3. 239.) Ein jedes Syftem gebet ftufenweise fort; faat übers baupt eben biefes. Und eben diefe allmälige Degradation nennt er bie große Rette, melde fich von dem Unendlichen bis auf den Meufchen, und von dem Menschen bis auf das Nichts er: ftrecte. (1. Brief. B. 232. 236.) Folgende Reilen aus bem vierten Briefe machen bes Dichters Meinung vielleicht noch beutlicher. (Betle 47. und folgende.)

# 142 Philosophische Ausläße

Order is Heav'n's great Law; and this confest,

Some are and must be, mightier than the rest,

More rich, more wife &c.

Er nimmt also biese Einrichtung, nach well der alle Grade der Bolltommenheit verschieden sind, fur die Ordnung an. Auch aus den folgenden Saben wird man es feben, daß er mit dem Zusammenhange in der Welt keinen andern Begrif verknupft, als den wir eben aus einanz ber geseht haben.

### Dritter Sag.

In der Aette von Leben und Empfindung mussen irgendwo solche Wesen, wie die Menschen sind, anzutreffen seyn.

I 28. 3. 47. 48.

— in the scale of life and sense, 'tis plain

There must be, some where, such a rank

Diefer Sat folgt unmittelbar aus bem vor, hergehenben. Denn follen in ber beften Belt alle Grabe ber Bolltommenheit ihre Birkliche feit erlangen; so muß auch ber Rang, ber für ben Renfchen gehört, nicht leer bleiben. Der Mensch hat also weber in ber besten Belt aussbleiben, noch volltommener geschaffen werben tonnen. In beiben Källen wurde ein Grab ber Bolltommenheit nicht wirklich geworden, und baber tein Zusammenhang in der besten Belt-gewesen sein.

Man bebente nunmehr, wie wenig Popens Schiuß binbet, wenn wir ben Zusammenhang in ber Belt anders erflatten, als es in bem vorigen Sabe geschehen ift.

Of Systems possible, if 'tis confest, That Wisdom infinite must form the best, Where all &c. ——

Then in the scale of life and sense, 'tis plain

There must be, some where, such a rank.

as Man.

Is only this, if God has plac'd him wrong?

# Fünfter Sag.

Der Mensch ist so vollkommen als er sepn soll.

1 Brief. Beile 70.

Man's as perfect as he ought,

Das heißt: ber Justand der Menschen ist wirklich nach seinem Wesen abgemessen, und baber ift der Mensch vollkommen. Daß aber jenes sey, erhelle klar, wenn man den Justand, darin der Mensch lebe, selbst betrachte; welches er in den folgenden Zellen thut.

### Sechster Sag.

Bott wirkt nach allgemeinen, und nicht nach besondern Gesegen; und in besondern Jällen handelt er nicht wider seine allgemeine Gesege um eines Lieblings willen.

4 8. 3. 34.

- - the universal cause Acts not by partial but by general laws.
Und Beile 119. ebend. Br.

Think we like some weak Prince the

Prone for his Fav'rites to reverle dis

Diefen Sebanten führt ber Dichter in bem Folgenden weiter aus, und erläutert ihn durch Beispiele. Er scheint aber damit das Softem bes Malebranche angenommen zu haben, ber nur die allgemeinen Gefehe zum Gegenstande bes gottlichen Billens macht, und so ben Urher ber der Belt zu rechtfertigen glaubt, wenn gleich aus diesen allgemeinen Gesehen Unvollekommenheiten erfolgten.

Die Schiller biefes Beitweisen behaupten folgtich, Gott habe seiner Beisheit gemäß bandeln und baber bie Belt burch allgemeine Ger sehe regieren muffen. In besondern Kallen Bonte die Amwendung biefer allgemeinen Ger febe wohl so etwas hervorbringen, bas an und

får fich felbft entweber völlig unnut ober gar fcablic, und baber ben gottlichen Absichten eis. gentlich zuwider fey: allein es fep genug, baß die allgemeinen Gefete von erheblichem Ruben maren, und daß bie Uebel, welche in wenigen befonbern Rallen barans entfteben, nicht ohne einen besonbern Rathichluß batten geboben werben tonnen. Sie führen jum Erempel an: die allgemeinen mechanischen Gefete, nach wels den ber Regen ju gemiffen Beiten berunter falle . - batten einen unaussprechlichen Duten. Allein wie oft befeuchte ber Regen nicht einen unfruchtbaren Stein, mo er wirflich feinen. Dluben ichaffe; und wie oft richte er nicht Ues berichmemmungen an, me er gar icablic mas re? Ihrer Meinung alfo nach, fonnen bere. gleichen Unvollfommenheiten auch in ber beften: Belt entfteben, weil feine allgemeine Befete möglich find, die ben gottlichen Abfichten in allem Besondern Rallen genug thaten. Oder, fragen; fie, follte Gott um eines Lieblings willen - -ber wißbegierige Beltweife fen, jum Ereme: pel, Diefer Liebling - - Die allgemeinen, •

Befehr brechen, nach welchen ein Aetna Beuer fpepen muß?

### 4 %. 3. 121. 122.

Shall burning Aetna, if a fage requires, Forget to thunder, and recall her fires?

### Siebenter Sag.

Kein Uebel kommt von Gott.

Das ift: bas Uebel, welches in ber Belt erfolgt, ift niemals ber Gegenstand bes gottlie den Billens gewesen.

4 %. 3. 110.

God sends not ill.

Pope hat dieses aus dem Borbergebenden ungefähr so geschlossen. Wenn das Uebel nur in besondern Källen entsteht, und eine Folge aus den allgemeinen Gesehen ift; Gott aber nur diese allgemeine Gesehe, als allgemeine Gesehe, für gut befunden, und jum Gegenstanz be seines Willens gemacht hat; so kann man nicht sagen, daß er das Uebel eigentlich gewollt habe, welches aus ihnen sließt, und ohne web

får fich felbft entweder vollig unnus ober aar fcablid, und baber ben gottlichen Abfichten eis gentlich aumiber fep: allein es fep genug, baß die allgemeinen Befege von erheblichem Ruben waren, und daß bie Uebet, welche in menigen befondern Rallen barans entfteben, nicht ohne einen befonbern Ratbidius batten geboben merben tonnen. Gie führen jum Erempel an : die allgemeinen mechanischen Gefete, nach wels den ber Regen ju gemiffen Beiten berunter falle, - batten einen unaussprechlichen Ruben-Allein wie oft befeuchte ber Regen nicht einen unfruchtbaren Stein, mo er mirflich feinen. Muben ichaffe; und wie oft richte er nicht Ues berichwemmungen an, me er gar ichablich mas re? Ihrer Meinung alfo nach, fonnen bene aleichen Unpollfommenbeiten auch in ber beften-Belt entfteben, weil teine allgemeine Befete möglich find, die ben gottlichen Abfichten in allem Besondern Rallen genug thaten. Oder, fragen. fie, follte Gott um eines Lieblings willen - ber wißbegierige Beltweife fen, jum Ereme pel, Diefer Liebling - - Die allgemeinen,

Befete brechen, nach welchen ein Aetna Bener fpepen muß?

4 %. 3. 121. 122.

Shall burning Aetna, if a fage requires, Forget to thunder, and recall her fires?

### Siebenter Sag.

Rein Uebel Pommt von Gott.

Das ift: das Uebel, welches in der Belt erfolgt, ift niemals der Gegenstand bes gottlis den Billens gewefen.

4 %. 3. 110.

God sends not ill.

Pope hat dieses aus dem Vorhergehenden ungesähr so geschiossen. Wenn das Uebel nur in besondern Källen entsteht, und eine Folge aus den allgemeinen Gesehen ist; Gott aber nur diese allgemeine Gesehe, als allgemeine Gesehe, für gut befunden, und zum Gegenstanz de seines Willens gemacht hat; so kann man nicht sagen, daß er das Uebel eigentlich gewollt habe, welches aus ihnen fließt, und ohne web

des sie keine allgemeine Befehe gewesen waren. Unser Dichter sucht diese Entschuldigung um ein großes kraftiger zu machen, wenn er sagt, daß noch dazu dieses aus den allgemeinen Gesehen folgende Uebel sehr selten sey. Er hat hiermit vielleicht nur so viel sagen wollen, daß Gott solche allgemeine Gesehe gewählt habe, aus welchen in besondern Fällen die wenigsten Uebel entstünden. Allein er drückt sich auf eine sehr sonderbare Art aus; er sagt: (1 B. Zeile 143.) th'exceptions are sew, und an einem andern Orte, Nature lets it fall, das Uebel nemiich. Ich werde diesen Punct in meinem dritten Absschnitte berühren muffen.

### Achter Sag.

In der Welt kann nicht die mindefte Ver, anderung vorgeben, welche nicht eine Jerruttung in allen Weltgebauden, aus welchen das Ganze besteht, nach sich ziehen sollte.

1 Dr. 3. 233 — 236.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

— On superior pow'rs
Were we to press, inferior might on ours:
Or in the full creation leave a Void,
Where, one step broken, the great scales
destroy'd.

Und Beile 239 - 242.

And if each System in gradation roll
Alike essential to th'amazing whole;
The least confusion but in one, not all
That system only, but the whole must fall.

### Reunter Gas.

Das natürliche und moralische Bose sind Folgen aus den allgemeinen Gesenen, die Gott öfters zum Besten des Ganzen gelenkt, öfters auch lieber zuges lassen hat, als daß er durch einen bes sondern Willen. seinem allgemeinen hätte zuwider handeln sollen.

1 Br. 3. 145. 146.

If the great end be human happiness, Then Nature deviar's, and can man do less? 4 St. 3. 112. 113.

Or partial ill is universal good

- - - or Nature lets it fall.

1 St. 3. 161. 162.

— all fublists by elemental strife, And Passions are the Elements of life,

### Behnter Sas.

Es ift nicht alles um des Menschen will len geschaffen worden, sondern der Mensch selbst ist vielleicht um eines andern Dinges willen da.

1 St. 3. 57.

- man, who here feems principal alone Perhaps acts fecond to fome fphere -unknown.

3 Br. 3. 24.

Made beaft in aid of man, and man of beaft,

# Eilfter Sas.

Die Unwissenheit unsers zukunftigen Bur ftandes ist uns zu unserm Besten ger geben worden.

Ber murbe ohne fie, sagt ber Dichter, sein Leben hier ertragen tonnen? (1 Br. 3. 76.)
Und ebend. 3. 81.

Oh blindness of the future! kindly giv'n.
That each &c.

Anftatt ber Kenntniß bes Jufunftigen aber, fagt Pope, bat uns ber himmel bie hofnung geschentt, welche allein vermögend ift, uns unt fere letten Augenblide zu versüßen.

### Zwolfter Sag.

Der Mensch kann sich, ohne seinen Ugche theil, Keine schärfern Sinne wunschen.

Die Stelle, worin er biefes beweifet, ift gu lang, fie bier abzuschreiben. Sie ftebet in bem erften Briefe, und geht von ber 187ften Beile bis gu ber 198ften. Diefer Sat aber, und bie zwei vorhergebenden, find eigentlich

1

nabere Beweife bes fünften Dates, und follen barthun, bag bem Menfchen mirflich folde Bas ben und Rabigteiten zu Theil worben, als fich fur feinen Stand am beften ichiden. Die Rra ge,mare alfo beantwortet, auf melde es, nach Popens Meinung, in Diefer Streitigfeit baupt facile antommt.

if God has placed him (man) wrong?

### Dreizehnter Sas.

Die Leidenschaften des Menschen, die " nichts als verschiedene Abanderungen der Eigenliebe find, ohne welche die Vernunft unwirksam bleiben murbe, find ibm zum Beften gegeben worden. 2 Br. 3. 83.

Modes of self-love the Passions we may call. Ebenb. 3. 44.

Self-love to urge, and Reason to restrain. Und 1 Br. 3. 162.

Passions are the Elements of life.

Pope gesteht zwar, bag ungablig viel Schwachbeiten und Rebier aus den Leibenfchaf.

ten entfteben; allein auch biese grunden fich auf ein allgemeines Gefeh, welches dieses ift: daß sie alle von einem wirklichen, oder einem ans scheinenden Gute in Bewegung geseht werden sollen. Gott aber habe (nach dem gten Sahe) alle Uebel zulaffen muffen, die aus den allges meinen Gesehen erfolgten, weil er sonft die alle gemeinen Gesehe durch einen besondern Rathsschlaß batte ausbeben muffen.

2 Bt. 3. 84.

Tis real good, or feeming, moves them all.

### Schlußsag.

Aus allen biefen Saben nun jusammen glaubt Pope ben Schluß zieben zu tonnen, daß alles gut sey; que tout ce qui est, est bien. Ich dracke hier seinen Sinn in der Sprache seiner Ueberseger aus. Allein ist est wohl gut, sich auf dies zu verlassen? Wie wennt Pope nicht gesagt hatte, daß alles gut, sou bern nur, daß alles recht sey? Wollte man

nabere Beweise bes fünften Sabes, und sollen barthun, daß dem Menschen wirklich solche Gasben und Kahigteiten ju Theil worden, als sich für seinen Stand am besten schicken. Die Frange-ware also beantwortet, auf welche es, nach Popens Meinung, in dieser Streitigkeit haupt sachlich antommt.

if God has placed him (man) wrong?

### Dreizehnter Sag.

Die Leidenschaften des Menschen, die nichts als verschiedene Abanderungen der Ligenliebe sind, ohne welche die Vernunft unwirkfam bleiben wurde, sind ihm zum Besten gegeben worden.

2 Br. S. 83.

Modes of felf-love the Passions we may call, Ebenb. 3. 44.

Self-love to urge, and Reason to restrain.
Unb 1 85r. 2. 162.

Passions are the Elements of life.

Pope gesteht zwar, baß unzählig viel Schwachheiten und gehler aus ben Leibenschaf.

ten entfteben; allein auch diese grunden sich auf ein allgemeines Geseh, welches dieses ist: daß sie alle von einem wirklichen, oder einem anscheinenden Gute in Bewegung geseht werden sollen. Gott aber habe (nach dem gten Sahe) alle Uebel zulaffen muffen, die aus den allges meinen Gesehen ersolgten, weil er sonst die alle gemeinen Gesehe durch einen besondern Rathsichluß hatte ausheben muffen.

#### 2 Bt. 3. 84.

Tis real good, or feeming, moves them all.

## Schlußfaß.

Aus allen biesen Saben nun jusammen glaubt Pope ben Schluß zieben zu tonnen, daß alles gut sey; que tout ce qui est, est bien. Ich bracke hier seinen Sinn in ben Sprache seiner Ueberseber aus. Allein ift est wohl gut, sich auf diese zu verlassen? Wie wenn Pope nicht gesagt hatte, daß alles gut, sont bern nur, daß alles recht sey? Wollte man

toohl recht und gut für einerlei nehmen? Dier find feine Borce: (1 Br. 3. 286.)

Whatever is, is right.

Man wird hoffentlich einem Dichter, wie Pope ift, die Schande nicht anthun, und fas gen, bag er burd ben Reim gezwungen wore ben, right bier anftatt irgend eines andern Borts au fegen. Benigftens mar er in bem vierten Briefe (3. 382.) mo er biefen Ause fpruch miberholt, bes Reimzwanges überhoben, und es muß mit ernftlichem Bebacht gefcheben fenn, bag er nicht good ober well gefagt bat. Und warum hat er es mobl nicht gefagt? Beil es offenbar mit feinen übrigen Bebanten murbe geftritten baben. Da er felbft jugeftebt, baß die Watur manche Uebel fallen laffe; so fonnte er mobi fagen, bag bem ungeachtet alles - recht fen, aber unmöglich, baf alles gut fep. Recht ift alles, weil alles, und bas Uebel felbft, in der Allgemeinheit ber Befete, Die der Bes genftand bes gottlichen Billens maren, gegrundet ift. Gut aber murbe nur alebenn alles

seyn, wenn diese allgemeinen Sesehe allezeit mit den göttlichen Absichten übereinstimmten. Iwar gestehe ich gern, daß auch das französische dien, weniger sagt als don, ja daß es fast et, was anders sagt; desgleichen auch, daß das deutsche gut, wenn es adverdialiter und nicht substantive gebraucht wird, oft etwas aus, drückt, was eigentlich nur recht ist. Allein es ist die Frage, ob man an diesen seinen Unterschied stets gedacht hat, so oft man das Poptische: es ist alles gut, ober tout ce qui est, est dien, gehöret?

Ich habe hier weiter nichts zu einnern. — Will man fo gut seyn, und die vorgetrages nen Sabe für ein System gelten laffen, so kann ich es unterdessen recht wohl zuseieben seyn. Ich will wünschen, daß es sich in dem Verftanz de bes Lesers wenigstens so lange aufrecht ern halten möge, die ich es in bem britten Abaschnitte, zum Theil mit den signen Wassen seis nes Urhebers, seibst niederreißen kann. Ich wünfte mich der Gefahr, ein so schwankendes

Gebaube nur einen Augenblid vor fich fteben ju laffen, nicht aussehen, wenn ich mich nicht nothwendig ju dem zweiten von der Afademie vorgeschriebenen Puntte vorher wenden mußte.

## 3weiter Abschnitt.

Bergleichung obiger Sage mit ben Leibnigifden Lehren.

Wenn ich der Akademie andere Absichten zuschreiben könnte, als man einer Gesellschaft, die zum Aufnehmen der Wissenschaften bestimmt ist, zuschreiben kann; so wärde ich fragen: ob man durch diese befohlene Bergleichung mehr die Popischen Sabe für philosophisch, oder mehr die Leidnissischen Sabe für poetisch habe erklären wollen?

Dod, wie gefagt, ich tann meine Frage fparen, und michaitmmer ju ber Bergleichung

felbft wenden. Aufs hochfte mochte eine gar gut abertriebene Meinung von bem, mehr als menichlichen, Seifte des Englanders gum Grun-

be liegen.

Ich will in meiner Bergleichung die Ord, nung der volgen Sabe beibehalten, doch ohne sie alle zu berühren. Berschiedene stehen nur der Berbindung wegen da, und verschiedene sind allzu speciell, und mehr moralisch als mertaphysisch. Beibe Arten werde ich füglich über, geben können, und die Bergleichung wird ben, noch vollständig seyn.

## Erfter Gas.

Gott muß von allen möglichen Syftes men das beste erschaffen haben. Dieses sagt Pope, und auch Leibnin hat sich an mehr als einem Orte volltommen so ausgedruckt. Was jeder besonders dabei gedacht hat, muß aus dem Uebrigen erhellen. Warburton aber hat völlig Unrecht, wenn er diesen Gab, unab, hängig von den ambern Saben, nicht sowohl

für Leibnigisch, als für Platonisch erkennen will. Ich werbe es weiter unten zeigen. Dier will ich nur noch erinnern, daß der Concipient der akademischen Frage anstatt des Sabeszalles ist gut, nothwendig diesen und keinen andern hätte wählen muffen, wenn er mit einisgem Grunde sagen wollte, daß ein System dars in liegen könne, welches vielleicht nicht das Leibsinibische, aber doch etwa ein ähnliches wäre.

## Zweiter Sag.

In dem besten System muß alles zur sammenhangen. Bas Pope unter biesem Busammenhange verstebe, hat man gesehen. Diejenige Beschaffenheit der Belt nemlich, nach welcher alle Grade der Bollfommenheit: von Nichts bis zur Gottheit mit Wesen anges füllt waren.

Leibnin hingegen fest blefen Jusammen, hang barin, bag alles in der Welt, eines aus. dem andern, verständlich erkläret werden kann, Er siehet die Welt als eine Menge pufälliger. Dinge

Dinge an, bie theils neben einander eriftiren, theils auf einander folgen. Diefe verfchiedenen Dinge murben jufammen fein Sanges ausmas den, wenn fie nicht alle, wie bie Raber ber Dafdine, mit einander vereiniget maren: bas beißt, wenn fich nicht aus jedem Dinge beuts lich erflaren ließe, warum alle übrigen fo, unb nicht anders neben ibm find; und aus jedem porbergebenden Buftande eines Dinges, marum Diefer ober jener barauf folgen wirb. Diefes muß ein unendlicher Berftanb vollig baraus begreifen tonnen, und ber minbefte Theil ber Belt muß ibm ein Spiegel fepn, in welchem er alle übrigen Theile, die neben bemfelben find, fo wie alle Ruftande, in welchen die Belt mar ober je fenn mirb, feben taun.

Mirgends aber hat Leibnin gefagt, baf alle Grade ber Bollfommenheit in ber besten Belt besetht seyn mußten. Ich glaube auch nicht, baf er es hatte sagen tonnen. Denn wenn er gleich mit Popen sagen burfte: die Schopfung ist voll; so mußte er bennoch einen gang auhern Sinn mit diesen Borten verfnupfen,

als Pope damit verfnüpft hat. Mit Leibnisten zu reben, ist die Schöpfung in der besten Welt deswegen allenthalben voll, well allend halben eines in dem andern gegründet ist, und daher der Raum oder die Ordnung der neben einander eristirenden Dinge nirgends unterbrochen wird. Auf gleiche Art ist sie auch der Zeit nach voll, weil die Zustände, die in derselben duf einander folgen, niemals aushören, wie Wirkungen und Ursachen in einander gegründet zu sern. Etwas ganz anders aber versteht Pospe unter seiner full creation, wie sich aus det Berbindung seiner Worte schließen läßt.

1 **Br.** Z. 235.

- - On fuperior pow'rs

Were we to press, inferior might on ours:
Or in the full creation leave a Void.

Die Schöpfung nemlich ift ibm nur beswes gen voll, weil alle Grabe barin befest finb.

Und biefes ift ein Beweis mehr, bag zwei verschiebene Schriftsteller beswegen noch nicht einerlei Meinung find, weil fie fic an gewissen

Seellen mit einerlei Borten ausbrücken. Pope hatte einen ganz andern Begriff von leer und voll in Ansehung der Schöpfung, als Leibe nin; und daber konnten sie beide sagen: the creation:is full, ohne weiter envas unter sich gemein zu haben,:als die blosen Borte.

## Dritter Gas.

Aus bem Borbergebenben ichließt Pope a priori, bag nothwendig ber Menich in ber Belt angetroffen werben muffe, weil sonft bie ihm gehörige Stelle unter ben Befen leer seyn murbe.

Leibnitz hingegen beweifet das nothwens bige Daseyn bes Menfchen a posteriori, und schließt, weil wirklich Menschen vochanden-find, so muffen solche Befen jur besten Belt gebort haben.

## Sechster Sas.

: Pope, wie man geschen hat, scheinet mit dem P. Malebranche in diefem Sage einerlei Meinung gehabt ju haben. Er behauptet dems
lich, Gott kinne in der Welt blos beswegen
Boses geschehen lassen, weil er seinen allgemeis
nen Willen nicht durch besondere Rathschlusse
nufheben wolle. Norhwendig mußten also in
der Welt Mangel anzutreffen senn, die Gatt,
der besten Welt unbeschadet, hatte vermeiden
können, wenn er seinen allgemeinen Willen in
einigen Fällen durch einen besondern Rathschluss
hatte ausheben wollen. Man darf nur folgende
Grelle ansehen, um zu erkennen, daß dieses
wirklich Popens Meinung gewesen sen.

4 Br. 3. 112.

Or partial ill is universal good \_\_\_\_ or Nature lets it fall.

Diefes ober ober zeigt genugfam, bag bas Uebel in bem zweiten Salle zu ber Bolkomment beit der Welt nichts beitrage, sondern baß es die Natur, ober die allgemeinen Sefete fallen laffen.

Allein was behampter Leibnin von allem bissen? — Leibnin behampter, der allgemeit me Rathfching Gottes entftebe aus allen befonbern Rathibliffen 'anfammen genommen, unb Gott tonne, obne ber beften Belt ann Made theile, fein Unbei burch einen befandern Rathe foling aufheben. Denn nach ibm bonget bas Boftem ber Wfichten mit bem Coftem ber wir kenden tirfachen fo gewan anfamman, bag man diefes als eine Roine aus dem erftern anfeben fann. Den fann alfe nicht fenen, bag aus ben allgemeinen Gefeben ber Ratur, bas ift, aus bem Spfem ber wirfenben Urfachen etwas erfolge, bas mit ben gottlichen Abfichten nicht übereinftimmt; benn blos aus ber bellen Ber Enunfung ber besondern Abfichten, find bie alle gemein wirfenden Urfachen und bas allerweis fefte Ganze entstanden. (Dan febe bievon bie Theobicet & 204. 205. 206.)

: Lind hieneus um erhellet, daß Pope und Leibnitz nicht einmel in dem Begriffe ber bei fien Welt einig seyn tonnen. Leibnitz sagt; wa verschiedente Megeln ber Bollommenheit zur fammengeseht werden sollen, ein Ganzes ause zumachen; da wiffen nothwendig einige derfels

ben wiber einander foffen, und durch biefes 3m fammenftußen muffen entweber Biberfpriche entfteben, sber von ber einen Seite Ausnabmen erfolgen. Die befte Belt ift alfo nach ibm Diejenige, in melder Die menigften Ansnahmen. und biefe menigen Ausnahmen noch barn von ben am menigften wichtigen Regeln geicheben. Daber nim entfteben zwar die meralifden und natitiliden Umollfommenbeiten, über bie wit uns in der Welt beichweren; allein fle entfieben vermoge einer bobern Oronnna, die biefe Aust nahmen unvermeiblich gemacht bat. Sott ein Uebel in der Belt weniger entfteben laffen, fo murbe er einer bebern Debnung, ets ner wichtigern Regel der Bollommenheit jumis ber gehandelt baben, von beren Sette boch burchaus teine Ausnahme gefdeben follte.

Pope hingegen und Malebranche raumen es ein, daß Gott, der beften Beit unbeschadet, einige Uebel darans hatte weglaffen tonnen, ohne erwas merkliches in derfelben zu veraus bern. Allein dem ungeachtet habe er die Alligemeinheit ber Gesebe, aus weichen biese Uebet

fließen, lieber gewollt, und wolle fie auch noch

plegen, uever gewont, und wone ple auch noch Ueber, ohne diesen seinen Entschluß jemals, um eines Lieblings willen, zu andern.

## Aditer Sag.

Fevner, wie wir gesehen haben, behauptet Pope, die mindeste Beranderung in der Welt erstrede sich auf die ganze Natur, weil ein jedes Wesen, das zu einer gedern Bossommenheit gelange, eine Lucke hinter sich lassen müste, und diese Lucke mitste entweder leer hleiben; welches den ganzen Jusammenhang ausbeben wurde, oder die untern Wesen müsten herangenden, welches durch die ganze Schöpsung nichts anders, als eine Zerrüttung verursachen tonne.

Leibnig welf von keiner folden Lade, wie fie Pope maimmet, weil er feine allicidige Begrabation ber Befen behanntet. Eine Lade in ber Blatte fann, nach feiner Meinung, nitz geit anders werben, als wo die Wesen in eine abber gegrändet ju fepn aufhören; benn ba

wird die Stonung unterhrochen, oder, welches eben so wiet ist, der Raum bleibt leer. Dennoch aber behauptet Leibnin in einem weit strem gern Berstande als Pope, daß die mindeste Beränderung in der Welt einen Einsuß in das Sanze habe, und zwar weil ein jedes Wesen vin Spieget alles übrigen Wesen, und ein seder Rustand der Indagerif aller Justande ist. Wenn also der kleinste Theil der Schäpfung anders, oder in einen andern Justand verseht wird, so muß sich diese Beränderung durch alle Wesen zeigen; eben wie in einer Uhr alles, sowohl dem Raume, als der Zeit nach, anders wird, sodald das mindeste von einem Radochen abger setlet wird.

#### Meunter Sag.

Language Contract of Contract

Die Unwöllemmenheiten in der Welt erfohgen, nach Popens Spften, entweder zum Besten des Sanzen (wonunge man zugleich die Verhämng einer größern, Unwöllsommenheit mit begreift), oder weil feine allgemeinen Befebe ben göttlichen Abfichten in allen befonbern Rallen baben genng thun konnen.

Rach Leibninens Meinung bingegen mill fen nothwendig alle Unvollfommenbeiten in der Beit ant Bolfommenbeit bes Gamen bienen. ober es murbe fanft gang gewiß ihr Außenblete ben aus ben allgemeinen Befeben erfolgt feptt. Er bebauptet, Gott babe bie allgemeinen Befebe nicht willtibrlich, fonbern fo angenommen. wie fie aus ber meifen Berbinbung feiner befone bern Abfichten, ober ber einfachen Regeln ber Bolltemmenbeit, entfteben muffen. Bo eine Anvollfommenbeit ift, ba muß eine Ausnahme aupermeiblich gewesen fenn. Leine Angnahme aber fann Statt finben, als mo bie einfachen Regeln ber Bollommenbeit mit einander firel ten: unb.tebe. Ausnahme muß baber vermoge einer bebein Ordnung gefcheben fenn, bas ift. de mus gur. Bollfommenbeit bes Gaugen bienen.

- Bird es wohl nothig fenn, noch mehrere Unterschiebe zwischen ben Popischen Saben und Leibnichischen Lebren anzusubren? Ich glaube nicht. Und was sollten es für mehr rere Unterschiebe fenn? In ben besondern mot ralischen Sagen, weiß man wohl, tommen alle Weltweisen aberein, so verschieden auch ihre Grundsage find. Der übereinklingende Ansbruck der erstern muß uns nie verleiten, auch die lettern für einerlei zu halten; benn sonst würde es sehr leicht seyn, jeden andern, der itr gend einmal über die Einrichtung der Welt ver nanfteln wollen, eben sowohl als Popen, zum Leidningianer zu machen.

Berbient nun aber Pope biese Benennung burchaus nicht, so wird anch nothwendig die Prusung seiner Sabe etwas gam anders, all eine Bestreitung des Leidnisischen Spstems von der besten Welt seyn. Die Gottschede sagen, sie werde daher auch etwas ganz anders seyn, als die Atademie gewünscht habe, daß sie werr den mächte. Doch was geht es mich an, was die Gottschede sagen; ich werde sie dem unger achter unternehmen.

# Dritter Abschnitt.

## Prufung ber Popifchen Gage.

Ich habe oben gesagt, Pope, als ein mahrer Dichter, muffe mehr barauf bedacht gewesen sein, das sinnlich Schone aus allen Systemen zusammen zu suchen, und sein Gedicht damit auszuschmucken, als sich selbst ein eignes System zu machen, oder sich an ein schon gemachtes einzig und allein zu halten. Und daß er jer nes wirklich gethan habe, bezeugen die unzähltigen Stellen in seinen Briefen, die sich mit seinen obigen Schen auf keinerlei Weise verbinden lassen, und beren einige segar ihnen schnurgstracks zuwider kausen.

Ich will biefe Stellen bemerken, indem ich bie Sage felbft nach der Strenge der Bernunft prufe.

#### Zweiter Sag.

Durch weiche Grunde tann Pope beweisen, bag bie Rette ber Binge in ber beften Belt

nach einer allmaligen Degrabation ber Bollkommenbeit geordnet fepn muffe? Dan werfe die Augen auf die vor uns fichtbare Belt! 3ft Popens Sas gegrundet; fo fann unfre Belt unmballd bie befte fevn. In ihr find bie Dinge nach ber Ordnung ber Wirfungen und Urfaden, feines Beges aber nach einer allmaligen Degradation neben einander. Beise und Thos ren, Thiere und Baume, Infeften und Steine find in ber Belt munberbar burch einander ge: mifcht, und man mußte bie Glieber aus ben entlegenften Theilen ber Belt gufammen flaus ben, wenn man eine folde Rette bilben wollte, die allmälig vom Michts bis jur Gottheit reicht. Dasjenige alfo, was Dope ben Zusammenhang nennt, findet in unfrer Belt nicht Statt, und Dennoch ift-fie Die befte, bennoch fann in ibr feine Lucte angetroffen werben. Warum bie fes? Birb man bier nicht augenscheinlich auf Das Leibnigifche Spftem geleitet, bag nemlich, vermöge ber gottlichen Beisheit, alle Befen in der beften Welt in einander gegründet, bas

beißt, nach ber Roibe ber Wirfungen und Ure : fachen neben einander geordnet fenn muffen?

## Dritter Sag.

Und nun fällt ber Schluß von diefer einges bilbeten Rette ber Dinge auf die unvermeibliche Eriftenz eines solchen Ranges, als der Mensch bekleibet, von sich selbst weg. Denn was war es nothig, zu Ersullung ber Reihe von Leben und Empfindung, diesen Rang wirklich werden zu lasten, da doch ohnedem die Glieber derselben in dem unendlichen Raume zerstreut liegen, und nimmermehr in der allmäligen Degradation neben einander stehen?

## Sechster Sag.

Sier tommt es, wo sich Pope selbst widers fpricht! — Rach seiner Meinung, wie wir oben bargethan haben, muffen aus den allger meinen Gesehen manche besondere Begebenheis ten erfolgen, die zur Bolltommenheit des Ganzen nichts beitragen, und nur deswezen zugen

faffen werben, weil Gott, eines Lieblings hale ber, feinen allgemeinen Willen nicht anbert.

Or partial ill is universal good,

Or change admits, or Nature lets it fall.

So sagt er in bem vierten Briefe. Nur manche Uebel also, die in der Weit zugelassen worden, sind nach ihm allgemein gut; manche aber, die eben sowhl zugelassen worden, sind es nicht. Sind sie es aber, nach seinem eiger nen Bekenntnisse, nicht, wie hat er am Ende des ersten Briefes gleichwohl so zuversichtlich fagen konnen:

All discord, harmony not understood:
All partial evil, universal good?

Wie verträgt fich biefes entscheibenbe all, mit bem obigen or, or? Rann man fich einen handgreiflichern Wiberspruch einbilden?

Doch wir wollen weiter untersuchen, wie er fich gegen bas Spftem, welches ich für ihn babe aufrichten wollen, verhalt. Man sehe eine mal nach, was er ju ber angezogenen Stelle aus bem erften Briefe

## - the first almighty Cause

Acts not by partial, but by gen'ral Laws anmittelbar bingufest:

Th' Exceptions few.

Der Ausnahmen sind wenig? Was sind das für Ausnahmen? Warum hat denn Gott auch von diesen allgemeinen Regeln, die ihm allenthalben zur Richtschnur gedient, Ausnahmen gemacht? Eines Lieblings wegen hat er sie nicht gemacht; (S. den 4ten Brief, B. 119.) auch zur Vermeidung einer Unvollsommenheit nicht; denn sonst hätte er nicht die geringste Unsvollsommenheit zulassen sollen. Er hat nur wenige Ausnahmen gemacht? Warum nur wenige? — Gar keine, oder so viel als nörthig waren.

Man tonnte fagen: Pope verstehe unter bem Borte Exceptions solche Begebenheiten, die nicht mit ben göttlichen Absichten übereins stimmen, und bennoch aus ben allgemeinen Gesteben fließen. Dieser giebt es wenige in ber Welt; benn Gott hat solche allgemeine Gesehet;

erwählt, die in den meiften befandern Fällen mit seinen Absichten übereinstimmen. — Sut! Aber alsdann mußte sich das Wort Exceptions nicht auf general Laws beziehen. Bon Selt ten der allgemeinen Gesehe hat Gott nicht die geringsten Ausnahmen gemacht, sondern alle Ausnahmen betreffen die Uebereinstimmung der allgemeinen Gesehe mit den göttlichen Absichten. Nun übersehe man des Dichters Worte:

— — the first almighty Cause
Acts not by partial, but by gen'ral Laws;
Th' Exceptions few &c.

Bezieht sich hier das Wort Exceptions irgend auf etwas anders, als auf general Laws? O! Ich will lieber zugeben, Pope habe sich in einem einzigen Sedichte hundertmal metaphys sich wibersprochen, als daß ihm ein schlecht verzundener, und verstämmelter Vers entwischt ware, wie dieser sen wurde, wenn sich zh' Exceptions sew nicht auf die allgemeinen Sesehe, von welchen er gleich vorber spricht, sondern auf die göttlichen Absichten beziehen sollten, deren

beren er hier gar nicht gebenkt. Mein! Sang gewiß hat er fich hier wiederum alle Uebel als Ausnahmen aus ben allgemeinen Gesehen eine gebildet, und folglich das Malebranchische Spestem unvermuthet verworfen, das er sonst durche gehends angenommen haben muß, wenn er ire gend eines angenommen hat.

## Achter Sag.

Bas Dope in diesem Sabe behauptet, daß nemlich teine Beranderung in der Belt vorges ben tonne, obne bag fich bie Birfung bavon in bem Sangen außere, fann aus anbern Grunben binlanglich bargethan merben, als aus ben feinigen, welche bier gang und gar nichts bes Wenn wir, fagt er, die obern meisen. Rrafte verbrangen wollen, so muffen bie untern an unfre Stelle rucken, ober es bleibt eine Lucke in der vollen Schopfung. Ift es noch nothig, Diefen Schluß zu wiberles gen, nachdem man gefeben, bag in ber Belt nicht alles so stufenweise hinaufsteigt, wie Dope ത Betm. Ocht, VII. 26.

annimmt, sondern daß volltommene und uns volltommene Besen, ohne diese eingebildete Ordnung, durch einander vermengt find? Eben so wenig werde ich die zweite Stelle zu widerles gen nöthig haben, die ohen zur Bestätigung dieses achten Sages angeführt worden. Pope bezieht sich immer auf seine allmälige Degradaztion, die nur in seiner poetischen Belt die Birkslichkeit erlangt, in unserer aber gar nicht Statt gefunden bat.

## Meunter Sag.

In biefem Sage find oben zwei Ursachen bes Uebels in der Welt, nach Popens Meisnung, angeführt worden; eine dritte Ursache aber, die der Dichter gleichfalls angiebt, habe ich weggelaffen, weil ich fie nicht begreifen konnte. Dier ift die Stelle aus dem vierten Briefe gang:

Or partial ill is universal good,

Or change admiss, or Nature lets it fall.

-44-40°-444-

Die Borte Nature lets ir fall habe ich so erflart, als ob fie eben bas sagten, mas ber Dichter mit ben Borten Nature deviates sagen will. Diese nemlich, wenn fie einen vers ftanblichen Sinn haben sollen, tonnen nichts anders bedeuten, als, daß die Matur, vermöge der allgemeinen Gesetz, die ihr Gott vorges schrieben, manches hervorbringe, was den götts lichen Absichten guwider sey, und mur deswegen von ihr zugelassen werde, weil er seinen allges meinen Entschliß nicht andern wolle.

If the great end be human happiness, Then Nature deviat's, and can Man do less?

D. i. Wenn die Glückseligkeit des Menschen der große Zweck ist, und die Matur abweicht u. Sben diesen Gedanken nun, glaub ich, hat Pope durch Nature letz it full, die Matur läst es fallen, ausdrücken wollen. Die Natur bringt manche Uebel als Folgen aus den allgemeinen mechanischen Gessetzen hervor, ohne daß die göttliche Absicht eis gentlich darauf gerichtet gewesen.

Allein was für einen Sinn verknüpfen wir mit ben Worten Or change admits, oder die Abwechslung läßt es zu? Kann nach Pospens System — wenn man es noch ein System nennen will — etwas anders die göttliche Weisheit entschuldigen, daß sie Bolfes in der Weit zugelassen, als die Bolfommenheit des Ganzen, welches den besondern Theilen vorzuziehen gewesen, oder die Allgemeinheit der Geste, die Sott nicht hat stören wollen? Was sür eine dritte Entschuldigung soll uns die Abswechslung oder die Beränderung darbieten?

Ich benke hierbei nichts; und ich möchte um so viel lieber wissen, was diejenigen dabei benken, die sich dem ungeachtet ein Popisches System nicht wollen ausreden lassen. Vielleicht sagen sie, eben diese lehtere Stelle beweise, daß ich das wahre System des Dichters versehlt habe, und daß es ein ganz anders sey, aus welschem man sie erklaren musse. Welches aber soll es seyn? Wenigstens muß es ein ganz neues seyn, das noch in keines Menschen Gedanken gekommen; indem allen andern bekannten Sys

ftemen von diefer Materie, hier und da in den Briefen eben sowohl widerfprochen wird.

Bum Beweise berufe ich mich auf eine Stele le, die in dem ersten Briefe anzutreffen ift, und die eben so wenig mit unserm vorgegeber en pischen Systeme, als mit irgend einem andern, bestehen kann. Es ist folgende:

3. 259. und folgende.

All are but parts of one stupendous whole, Whose body Nature is, and God the soul; That, chang'd thro' all, and yet in all the

Lives thro' all life, extends thro' all extent, Spreads undivided — — —

He fills, he bounds, connects, and equals all.

D. i. Alle Dinge find Theile eines er staunlichen Ganzen, wovon die Watur ber Korper und Gott die Seele ist. Er ist in allen Dingen verandert, und doch

allenthalben eben derselbe — Er lebt in allem was lebt; er dehnt sich aus durch alle Ausbehnung, und verbreitet sich, ohne sich zu zertheilen. — Er ers füllt, wanschränkt und verknüpft alles, und macht alles gleich. Ich bin weit davon entfernt, Popen hier gottlose Meinungen ausbürden zu wollen. Ich nehme vielmehr alles willig an, was Warburton zu dessen Bertheis digung wider den Herrn Crousaz gesagt bat, welcher behaupten wollte, der Dichter habe diese Stelle aus des Spinosa irrigem Lehrges bäude entlehnt. Durchgehends kann sie uns möglich mit Spinosens Lehren bestehen. Die Worte

Whose body Nature is, and God the soul, Wovon die Latur der Korper und Gott die Seele ift, würde Spinosa nimmer, mehr haben sagen konnen; benn der Ausbruck, Seele und Körper, scheinet doch wenigstens ans judeuten, daß Gott und die Natur zwei verischiedene Wesen sind. Wie wenig war dieses die Meinung des Spinosa! Es hat aber ans

- 11 - 10 ALL -----

bere irrige Beltweifen gegeben, bie Gott wirt lich far Die Seele ber Matur gehalten haben, und die vom Spinofismo eben fo weit abfteben, als von ber Babrheit. Sollte ihnen alfo Dos pe biefe feltnen Rebensarten abgeborgt haben, wie ftebt es um bie Borte: Extends thro' all extent; Er behnt fich aus burch alle Aus, behnung? Birb biefe Lehre einem andern als Spinofen augehören? Ber hat fonk bie Ausbebnung ber Matur fur eine Eigenschaft Gots tes gehalten, als biefer berufene greglaubige? Beboch, wie gefagt, es ftebet nicht ju glauben, daß Pope eben in biefen Briefen ein gefährlis des Syftem habe ausframen wollen. Er hat pielmebr - - und biefes ift es, was ich bes reits oben, gleichsam a priori, aus bem, was ein Dichter in folden gallen than muß, erwies fen babe, - - blos bie ichonften und finnlich. ffen Ausbrude von jedem Spftem geborgt, obs ne fich um ibre Richtigfelt ju betammern. Und Daber bat er auch fein Bebenten getragen, bie Angegenwart Sottes, theils in ber Sprace der Spinofisten, theils in der Sprace berjentgen, die Sott für die Seele der Welt halten,
auszudrücken, weil sie in den gemeinen recht gläubigen Ausbrücken allzu idealisch und allzu weit von dem Sinnlichen entfernt ist. Eben so, wie sich Thomson in seiner Hymne über die vier Jahrszeiten, nicht geschenet hat, zu sau gen: these as the changes — are dut the varied God. Ein sehr kühner Ausbruck, den aber kein vernünstiger Kunstrichter tadein kann.

Datte sich Pope ein eignes System abstrage birt gehabt, so wurde er gang gewiß, um es in bem überzeugendsten Zusammenhange vorzutragen, allen Vorrechten eines Dichters dabei englagt haben. Da er dieses aber nicht gethan hat, so ist es ein Beweis, daß er nicht anders damit zu Werke gegangen, als ich mir vorstelle, daß es die meisten Dichter thun. Er hat diesen und jenen Schriftsteller über seine Materie vorher gelesen, und, ohne sie nach eigenem Grundsähen zu untersuchen, von jedem dassenige behalten, von welchem er geglandt, daß es

144 400 144

fich am Beften in wohlflingenbe Berfe gufammenreimen laffe. Ich glaube ihm fogar, in Anfehung seiner Quellen, auf die Spur getommen zu seyn, wobei ich einige andere historisch ertitische Anmerkungen gemacht habe, welchen ich folgenden Anhang widme.

## Anhang.

Warburton, wie bekannt, unternahm die Bertheidigung unsers Dichters wider die Berschuldigungen des Crousas. Die Briese, die et in dieser Absicht schrieb, erhielten Popens vollsommensten Belsall. Sie haben mir, sagt dieser in einem Briese an seinen Retter, allzuwiel Gerechtigkeit widersahren lassen; so seltsam dieses auch klingen mag. Sie haben mein System so deutlich gemacht, als ich es hätte machen sollen, und nicht gekonnt habe. — Man sehe die ganze

Stelle unten in der Note \*), aus welcher ich nur noch die Worte auführe: Sie verstehen mich vollkommen so wohl, als ich mich selbst verstehe; allein Sie drücken mich besser aus, als ich mich habe ausdrücken konnen.

") I can only fay, you do him (Cressas) too much honour and me too much right. fo odd as the expression seems, for you have made my system as clear, as I ought to have done, and could not. It is indeed the same fystem as mine, but illustrated with a ray of your own, as they fay our natural body is the same still when it is glorified. I am sure I like it better, than I did before, and so will every man else. I know I meant just what you explain, but I did not explain my own meaning fo well as you. You unterstand me as well, as I do myfelf, but you express me better, than I could express myself. In eis nem Briefe an Warburton vom auten April 1739.

## Market Commencer

Was sagt nun benn aber blefer Mann, welscher die Meinung des Dichters, nach des Dichters eignem Seständnisse so vollkommen einger sehen hat, von dem Spsteme seines Delben? Er sagt: Pope sey durchaus nicht dem Herrn von Leibnig, sondern dem Plato gefolgt, wenn er behauptet, Gott habe von allen mögliechen Welten die beste wirklich werden lassen.

Plato asso ware die erste Quelle unsers Olchtere! — Wir wollen sehen. — Doch Plat to war auch eine Quelle sür Leibnigen. Und Pope könnte also doch wohl noch ein Leibnihlauner senn, indem er ein Platoniker ist. Hierauf aber sagt Warburton:,,nein! denn Pope hat i,de Platonischen Lehren in der gehörigen Eine "schränkung angenommen, die Leibning auf eti "ne gewaltsame Art ausgedehnt. Plato sagi i,te: Gott hat die beste Welt erwählt. "Der Herr von Leibnin aber: Gott hat i,nicht anders können, als die beste "wählen."

Der Unterfchieb zwifden biefen zwei Saten foll in bem Bermogen liegen, unter zwei gleich

ähnlichen und guten Dingen, eines dem andern vorzuziehen; und dieses Vermögen habe Plato Sott gelassen, Leibnitz aber ihm gänzlich ger nommen. Ich will hier nicht beweisen, was man schon umzähligemal bewiesen hat, daß dies sermögen eine leere Grille sep. Ich will nicht ansühren, daß sie auch Plato dasur musse erkannt haben, weil er bei jeder freien Wahl Verwegungsgründe zugesteht; wie Leibenitz bereits angemerkt hat. (Theodicee I Abetheil. §. 45.) Ich will nicht daranf bringen, daß solglich der Unterschied selbst wegsalle; sons bern ich will ihn schlechterdings so annehmen, wie ihn Wardurton, anaegeben hat.

Plato mag also gelehrt haben: Gott habe bie Welt gewählt, ob er gleich eine andere viels leicht eben so gute Welt hatte wählen können; und Leibnin mag geseht haben: Gott habe nicht anders können als die beste mählen. Was sagt benn Pope? Oruct er sich auf die erste ober auf die andere Art aus? Man lese boch:

Of fystems possible, if 'tis confest,
That Wisdom infinite must form the

beft &c.

"Wenn es ausgemacht ist, daß die uns "endliche Weisheit von allen möglichen "Systemen das beste wählen muß 2c. —— Daß sie muß? Wie ist es möglich, daß War; burton diesen Ausbruck übersehen hat? Heißt dieses mit dem Plato reden, wenn Plato ans ders, wie Warburton will, eine ohne alle Bewegungsgründe wirkende Freiheit in Gott angenommen hat?

Senug von dem Plato, den Pope folglich gleich bei dem ersten Schritte verlassen zu haben selbst glauben mußte! Ich komme zu der zweisten Quelle, die Warburton dem Dichter giebt; und diese ist der Lord Shaftesbury, von welschem er sagt, daß er den Platonischen Sat ans genommen und in ein deutlicheres Licht gesetht habe. In wie weit dieses geschehen sey, und welches das verbesserte System dieses Lords sey, will die Akademie jeht nicht wissen. Ich will

also bier nur so viet anführen, baß Pope ben Shaftesbury zwar offenbar gelesen und ges braucht hat, baß er ihn aber ungleich beffer wurde gebraucht haben, wenn er ihn gehörig verstanden batte.

Daß er ibn wirflich gebraucht habe, fonnte ich aus mehr als einer Stelle ber Rhapfobie bes Shaftesbury beweisen, welche Pope feinen Briefen eingeschaltet bat, obne faft von bem Seinigen etwas mehr, als bas Spibene maaf und die Reime, hinzuguthun. Statt aller aber, will ich nur biefe einzige anfahren. Shaftesbury laft den Philocles dem Pales mon, welcher bas physische Uebel zwar ente fculbigen will, gegen bas moralifche aber un. versöhnlich ift, antworten: The very Storms and Tempests had their Beauty in your account, those alone excepted, which arose in human Breaft. "Selbst die Sturme und "Ungewitter haben, Ihrem Bedunken "nach, ihre Schonheit, nur biejenigen "nicht, die in der menschlichen Bruft auf

"steigen." Ift biefes nicht eben bas, was Dope sagt:

If plagues or earthquakes break not heav'n's defign

Why then a Borgia, or a Catiline?

Doch Dove muß ben Shaftesbury nicht verftanden haben, ober er murbe ibn gang anbers gebraucht haben. Diefer freie Beltweife mar in die Materie weit tiefer eingebrungen. und brudte fich weit vorfichtiger aus, als ber immer mantenbe Dichter. Satte ibm Pope gefolgt, fo murben feine Bebanten einem Ops ftem ungleich abniicher feben; er murbe ber Babrheit und Leibnigen ungleich naber ges tommen fenn. Shaftesbury jum Erempel, fagt: Man bat auf vielerlei Urt zeigen wollen, warum die Watur irre, und wie fle mit so vielem Unvermogen und geh. lern von einer gand kommt, die nicht ir. ren kann. Aber ich laugne, daß fie irrt :c. Dope hingegen behanptet: bie Matur weicht ab. - Berner fagt unfer Lord: Die Matur ift in ihren Wirkungen sich immer gleich; sie wirkt nie auf eine verkehrte oder irrige Weise; nie kraftlos oder nachlässig; sondern sie wird nur durch eine höhere tresbenbuhlerin und durch die stärkere Araft einer andern tratur überwältiget"). Leib, nin selbst wurde den Streit der Regeln einer zusammengesehren Bollsommenheit nicht besser haben ausdrücken konnen. Aber was weiß Pope hievon, der dem Shaftesbury gleichs wohl soll gesolgt senn? Auch sagt dieser: Vielsmehr bewundern wir eben wegen dieser Ordnung der untern und obern Wesen die

") Much is alledg'd in answer, to shew why Nature errs, and how she came thus impotent and erring from an unerring hand. But I deny she errs. — Nature still working as before, and not perversly or erroneously; not faintly or with feeble endeavours; but o'erpower'd by a superior Rival, and by another Nature's justly conquering Force. Rhapfody Part, 2. Sec. 3.

No. of Contract of

die Schonheit der Welt; die auf fich eine ander entgegenstehende Dinge gegrundet ift, weil aus folden mannigfaltigen und widerwärtigen Grundursachen eine allgemeine Busammenftimmung entfpringt \*). Die Borte manigfaltige und widerwartige Brundurfachen bedenten bier abermals bie Regeln ber Ordnung, bie oft neben einander nicht bestehen fonnen; und batte Dove bavon einen Begriff gehabt, fo marbe er fich meniger auf die Seite des Malebranche geneigt baben. Desgleichen von ber Ordnung bat Shaftese bury einen vollkommenen richtigen Begriff. ben Pope, wie wir geseben, nicht batte. Er menut fie a Coherence or Sympathizing of Things; und unmittelbar barauf a Consent

\*) 'Tis on the contrary, from this Order of inferiour and superiour Things, that we admire the World's Beauty, founded thus on Contrarietys: whilst from such various and disagreeing Principles a universal Concord is established. Even Dafelog.

# 94 Philosophische Auffage.

and Correspondence in all. Diefer Busammenhang, biefes Sympathifiren, biefe Ueberseinstimmung ift gang emas anders, als bes Dicketers eingebilbete Staffelordnung, welche man hochftens nur fur poetisch ichon ertennen fann.

Ueberhaupt muß ich "gefteben, baf mir Shaftenbury febr oft fo gludlich mit Leib: ninen übereinzustimmen fcbeinet. Daß ich mich wundre, marum man nicht, langft beiber Belt welshelt mit einander verglichen. 3ch munbre mich fogar, warum nicht felbft die Alfademie Heber bas Softem bes Shaftesbury, als bas Spftem bes Dope ju untersuchen, und gegen bas Leibnibifche ju balten, aufgegeben. Gie wurde alebenn boch menigftens Weltweifen gegen Beltweisen, und Grundlichkeit gegen Grundlichfeit geftellt haben, anftatt bag fie ben Dichter mit bem Philosophen, und bas Ginne liche mit bem Abstracten in ein ungleiches Bes fect verwickelt bat. Ja auch fur bie, murbe het bem Chaftesbury mehr ju gewinnen ges wesen senn, als bei bem Dove, welche Leibe

nizen gern, vermittelst irgend einer Parallel mit einem andern berühmten Manne, erniedels gen möchten. Das Werk des Shaftesbury The Moralists, a philosophical Rhapsody war bereits im Jahr 1709 herausgekommen; des Leibnin Theodicee hingegen trat erst ges gen das Ende des Jahrs 1710 an das Licht. Aus diesem Umstande, sollte ich meynen, wäre etwas zu machen gewesen. Ein Philosoph, ein englischer Philosoph, welcher Dinge gedacht hat, die Leibnin erst ein ganzes Jahr nachher gedacht zu haben zeiget, sollte dieser von dem lehtern nicht ein wenig sepn geplündert worden. Ich bitte die Akademie es überlegen zu lassen!

Und also hat Pope auch ans bem Shafi tesbury die wenigsten seiner metaphysischen Larven entlehnt. Wo mag er fie wohl sonft ber haben? Wo mag er besonters die haben, die eine Leibnisische Miene machen? Ich verrstehe biejenigen Gabe, die mit den Worten mögliche Gysteme und dergleichen ausger

druckt find. Die Anweisung Warburtone verläst mich hier; ich glaube aber gleichwohl etwas entbeckt zu baben.

Man erinnere sich bessenigen Buchs de Origine mali, über welches Leibnin Anmertungen gemacht hat, die man gleich hinter set, ner Theodicee sindet. Er urtheilet davon, der Berfasser desselben stimme, in der einen Halfte der Materie, von dem Uebel überhaupt, und dem physischen Uebel insbesondere, sehr wohl mit ihm überein, und gehe nur in der andern Halfte, vom moralischen Uebel, von ihm ab. Es war dieser Berfasser der Herr W. King, nachheriger Erzbischof von Dublin. Er war ein Engländer, und sein Wert war schon im Jahr 1702 herausgekommen.

Aus biefem nun, behaupte ich, hat fich uns fer Dichter ungemein bereichert; und zwar fa, baß er nicht felten ganze Stellen aus bem Lasteinischen überfest, und fie blos mit poetischen Bismichen durchwirft hat. Ich will blos bie vornehmften berseben zum Beweise herseben,

und bie Bergleichung ben Lefern , welche beiber Sprachen machtig find, felbft aberlaffen.

ī,

King. Cap. III. p. m. Ed. Brem. 56.

Credendum vero est, praesens mundi Systema optimum fuisse, quod fieri potuit, habito respectu ad Dei mentem in eo fabricando.

Pope. Ep. I. v. 43. 44.

Of systems possible, if 'sis confest,

That Wisdom infinite must form the best.

2,

King. p. m. 58.

Oportet igitur multos perfectionum gradus, forte infinitos, dari in opificiis divinis.

Pope. Ep. I. v. 46. 47.
Where all must fall or not coherent be,
And all that rises, rise in due degree &c.

•

#### King. p. m. 72.

Opus erat in systemate mundi globo materiae solidae, qualis est terra, & eam quasi rotae vicem habere credimus in magno hoc automato.

#### Pope. Ep. I. v. 56, &c.

So man, who here feems principal alone, Perhaps acts fecond so fome sphere unknown,

Touches some wheel, or verges so some gole

Tis but a part we fee, and not the whole.

4.

#### King. p. m. 89.

— Quaedam ejusmodi facienda erant, cum locus his in opificio Dei restabat, factis tot aliis, quot conveniebat. At optes alium tibi locum & sortem cessisse; fortasse. Sed si tu alterius locum occupasses, ille alter aut alius aliquis in tui locum sufficiendus erat,

qui fimiliter providentiae divinae ingratus, locum illum, quem jam occupafti, optaret. Scias igitur necessarium fuisse, ut aut sis, quod es, aut nullus. Occupatis enim ab aliis omni alio loco & statu, quem systema aut natura rerum serebat, aut is, quem habeas, a te implendus, aut exulare te a rerum natura necesse est. An expectes enim, dejecto alio a statu suo, te ejus loco suffectum iri? Id est, ut aliorum injuria munisicentiam peculiarem & exsortem tibi Deus exhiberent. Suspicienda ergo est divina bonitas, non culpanda, qua ut sis, quod es, sactum est. Nec alius nec melior sieri potusti

Den ganzen Inhalt biefer Borte wird man in dem erften Briefe des Pope wieder finden; besonders gegen die 157 und 233ste Zeile. Die Stellen selbst find zu lang, sie ganz herzuseben; und zum Theil sind sie auch bereits oben anger suhrt worden, wo von dem Popischen Begriffe

fine aliorum aut totius damno.

ber Ordnung, und ber nothwendigen Stelle, bie ber Menfc in ber Reibe ber Dinge erhals ten muffen, die Rebe mar.

Bas fann man nun au fo offenbaren Bes weisen, daß Dove ben metaphosischen Theil feiner Materie mehr gufammen geborgt, als gebacht habe, fagen? Und mas wird man vollends fagen, wenn ich fogar zeige, bag er fich felbft nichts beffer bewußt au fenn icheinet? - Dan bore alfo, mas er in einem Briefe an feinen Freund ben D. Swift ichreibt. Pope batte feinen Berfuch über ben Menfchen, ohne feis nen Mamen bruden laffen, und er fam Swift ten in die Hande, ehe ihm Pope bavon Nache richt geben konnte. Swift las bas Berf; als lein er erfannte feinen Freund barin nicht. Dieraber nun wundert fich Pope und schreibt: ich sollte meynen, ob Sie mich gleich in dem erften diefer Versuche aus dem Be fichte verloren, daß Sie mich doch in dem zweiten wurden erkannt haben \*). Seißt ") I fancy, tho' you lost light of me in the first

of those Essays, you saw me in the second.

diefes nicht ungefähr: ob Sie mir gleich bie metaphofifche Lieffinnigfeit, die aus bem erften Briefe bervorzuleuchten icheinet, nicht gutranen barfen; fo batten Gie boch mobl in ben abris gen Briefen, mo bie Materie leichter und bes poetifden Duges fabiger wird, meine Art ju benten erfennen follen? - - Swift gefteht es in feiner Antwort and in ber That, baf er Popen für keinen so großen Philosophen gehale ten babe, eben so wenig als fich Dope felbst bafur bielt. Denn murbe er mohl fonft, gleid nach obiger Stelle, gefdrieben haben: 17ur um eines bitte ich Sie; lachen Sie über meine Ernsthaftigkeit nicht, sondern er, lauben Sie mir, den philosophischen Bart so lange zu tragen, bis ich ihn selbst aus rupfe, und ein Geftotte daraus mache \*).

\*) I have only one piece of mercy to beg of you; do not laugh at my gravity, but permit to me, to wear the beard of a Philosopher, till I pull it off and make a jeft of it myself.

M c

Das will viel fagen! Wie febr follte er fich also mundern, wenn er erfahren tonnte, bag. gleichwohl eine berühmte Alabemie biefen falfchen Bart für werth erfannt habe, erufthafte Untersuchungen barüber anzustellen.

In einem Briefe an den D. Swift, welcher in bem gten Theile der Popischen Berke, der Anoptonichen Ausgabe von 1752, auf der asiften Seite fiebet. IL.

# Vorrede und Zusäße

u

Carl Bilhelm Jerusalem's philosophischen Auffagen.

1776.

# Borrebe.

Der Verfasser bieser Auffage war ber einzige Sohn bes wurdigen Mannes, ben alle, welchen die Religion eine Angelegenheit ist, so verehren und lieben. Seine Laufbahn war turz; sein Lauf schnell. Doch lange leben, ist nicht viel leben. Und wenn viel

their mid token it. to man time

denken allein, viel leben ift: fo war feiner Jahre nur fur uns zu wenig.

Den Verluft eines folchen Sohnes kann feber Bater fühlen. Aber ihm nicht unterliegen, kann nur ein folcher Vater.

Der junge Mann, als er hier in Bolsfenbuttel sein burgerliches Leben antrat, schenkte mir seine Freundschaft. Ich genoß sie nicht viel über Jahr und Tag; aber gleichswohl wüßte ich nicht, baß ich einen Menschen in Jahr und Tag lieber gewonnen hätte, als ihn. Und bagu lernte ich ihn eigentlich nur von Einer Seite kennen.

Allerdings zwar war das gleich diefenige Seite, von der sich, meines Bedünkens, so viel auf alle übrige schließen läßt. Es war die Reigung, das Talent, mit der sich alle gute Reigungen so wohl vertragen, welches

kein einziges Talent ausschließt; nur daß man bei ihm so viele andere Talente lieber nicht haben mag, und wenn man sie hat, vernachlässiget.

Es war die Reigung zu deuslicher Erstenntniß; das Talent, die Wahrheit bis in ihre lette Schlupswinkel zu verfolgen. Es war der Seist der kalten Betrachtung. Aber ein warmer Seist, und so viel schäsbarer; der sich nicht abschrecken ließ, wenn ihm die Wahrheit auf seinen Verfolgungen deters entwischte; nicht an ihrer Wittheilbarkeit versweiselte, weil sie sich in Abwege vor ihm verlor, wohin er schlechterdings ihr nicht sobgen konnte.

Da wir einander felten, oder nie, als unter vier Augen, sprachen: fo war unfer Besprach immer fogleich gefunden. Das Rabeste brachte uns immer auf bas Entferne teste. Die Grundsate einer gewissen ersten Philosophie, beren man sich lieber ist schämte, waren ihm sehr geläusig, und er hatte einen sonderbaren Dang, sie bis auf die gemeinsten Dinge des Lebens anzuwenden. Am liebsten kam er auf sie zurück, wenn ihm in dem Gebiete des Schönen, in dem Reiche der Empfindungen, irgend eine rathselhafte Ere scheinung ausstieß.

In solchen Gesprächen giebt es Uneinige teit, und nicht selten wird wenig oder nichts damit ausgemacht. Aber was that das uns? Das Vergnügen einer Jagd ist ja allezeit mehr werth, als der Fang; und Uneinigkeit, die blos daher entstehet, daß jeder der Wahrs heit auf einer andern Stelle aufpaßt, ist Eis nigkeit in der Hauptsache, und die reichste

Quelle einer wochfelseitigen Sochachtung, auf bie: allein Manner Freundschaft bauen.

Das Ermattende, Abzehrende, Entwervenbe, womit frantelnde ober um ihre Befunbheit allzubeforgte Beifter biefe Art von Untersuchung, Diese Entwickelung unserer Gefable, Diefe Berglieberung bes Schonen. fo gern verschreien, mar ihm nicht im minbeften Bollends bie Entbehrlichkeit eis 'fürchterlich. nes folden Geschafts bem jungen Genie prebigen, ihm Berachtung bagegen einflogen, meil ein zuvoreiliger Runftrichter bann und mann crube Regeln baraus abstrabiret, fcbien ibm eine febr migliche Sache zu fenn. . Und mie follte es nicht ? Man hintergeht, ober marb felbft hintergangen, wenn man bie Res geln fich als Gefetze bentet, die unumgang. 'lich befalgt fenn wollen; ba fie weiter nichts als guter Rath find, ben man ja wohl anshören kann. Wer laugnet, baß auch ohne sie bas Genie gut arbeitet? Aber ob es mit ihnen nicht besser gearbeitet hatte? Es schopste immer nur aus sich selbst, aber es wisse boch wenigstens, was es schopft. Das Studium bes menschlichen Gerippes macht freilich nicht den Mahler: aber die Versausmung besselben wird sich an dem Colsristen schon rächen.

Wie empfindbar, wie warm, wie thatig, sich dieser junge Grübler auch wirklich erhielt, wie ganz ein Mensch er unter den Menschen war: das wissen seine übrigen Freunde noch besser, als ich. Ich glaube ihnen alles, was sie davon sagen. Wer zu deutlichen Begriffen sich zu erheben gewohnt ist, kann ja leicht sich wieder zu klaren herabstimmen, und es

bei diesen bewenden lassen. Aber warum wollen einige von ihnen mir nicht glauben? daß dieser feurige Geist nicht immer sprühete und loderte, sondern unter ruhiger und lauer Asche auch wieder Nahrung an sich zog; daß dieses immer beschäftigte Herz nicht zum Rachtheil seiner höhern Kräste beschäftiget war; und daß diesen Kopf eben so wenig Licht ohne Wärme, als Wärme ohne Licht bestiedigten.

Wenn ich anch also mit Bekanntmas dung dieser Ueberbleibsel seines hellen Verskandes, weiter nichts suchte, als in bem Andenken berer, die ihn liebten, sein Bild völlig zu runden: wer wollte mich tadeln? Oder vielmehr, wessen Tadel wollte ich nicht über das Vergnügen verschmerzen, auf einen kleinen Dank ans jener Welt rechnen zu dürfen?

Doch weit gefehlt, daß der innere Werth dieser Ueberbleibsel mich nicht auch bei denen rechtsertigen sollte, denen mein junger Freund nichts war, die ist blos den Schriftsteller in ihm suchen, wozu ich, mehr auf meine, als auf seine Gefahr, ihn mache. Ein näheres Wort über diesen innern Werth erlaube man mir, am Schlusse berselben, zu sagen.

Sier fage ich nichts mehr hingu: aber wie vieles munichte ich, errathen ju laffen!

december 1994

. Zi

Maria di Alamanda di Alamanda

.7

als B. W. D. Q. I traine we want

L

Das Die Sprace dem erften Menfchen burch Bunder nicht mitgetheilt fepn tann.

II.

Neber die Natur und ben Urfprung ber allgemeisen und abftracten Begriffe.

Ш

Heber Die Frepheit.

# 212 Philosophische Auffage.

IV.

Neber die Menbelssohniche Sheorie vom finnlis den Bergnügen.

V.

Beber die vermifchten Empfinhangen.

distribution of the section of the s

# Bufage bes Berausgebers.

Der Stoff biefer Auffahe ift mehrmalen ber Stoff unferer Gesprache gewesen. Wenn ich mich iht auf alles besinnen könnte, was darüber abgeredet worden: so könnte ich vielleicht einige nicht unbeträchtliche Aufahe liefern. Busähe, welche weber dem einen noch dem andern, sons dern beiben gehören wurden; so wie es sich von allen Resultaten freundschaftlicher Unterredungen verstehet, die kein Sokrates anspinnt und beimlich leitet. Einiges wird mir bepfallen.

Der erfte Auffat beziehet sich auf die das malige Aufgabe der Akademie zu Berlin, über den Ursprung der Sprache; und ich glaube, was er erweisen soll, erweiset er bundig. Die Sprache kann dem ersten Menschen durch Buns der nicht mitgetheilet seyn. Und folglich? — Man trane dem Berfasser nicht zu, daß er nuns mehr sofort weiter werde geschlossen haben: Solglich hat sich der Mensch die Sprache selbst

erfunden. Diefes murbe allerdings ein Drittes Aberspringen beiffen, meldes obne ein Bunber ' gar mohl möglich gewesen ware, und ohne Zweifel bas ift, welches biejenigen, bie bem Deniden bie Gelbsterfindung ber Sprache abs fprechen, vornehmlich im Sinne baben. Die Sprache kann ben erften Menfchen feyni delebret worden: er tann eben fo bagu ges langt fenn, wie noch ibt alle Rinder bage gelans gen muffen. Rragt man : moburch? burch men? Durch Umgang mit bobern Beichopfen; burch Berablaffung bes Schopfers felbft: tonnen bie Bertheibiger biefer Meinung antworten. Lage es fenn, tonnen fle fagen, baf biefer Umgang, biefe Berablaffung felbft ein Bunber mar: bas, mas burch biefes Bunber bewirket murbe, mar boch fein Bunber, und es gieng alles babet fo naturlich ju, ale es bei Bocalmachung ber Rini ber noch zugeht. Diefes, wenn man billig feme will, muß man gelten laffen. Die Sache ift nur, bag fobann bie gange Aufgabe von bem' Urfprunge ber Sprache feiner reinen philosophischen Auflösung mehr fabig ift; indem bes

mittlere Rall fic lebiglic burch bifforifde Grand be erbarten ober verwerfen laft. Der Philos foph fann nur bochftens eine febr geringe Babre. fcheinlichkeit bam beitragen: biefe nemlich. Bue gegeben, bag bie Denichen bie Oprache felbft erfinden tonnen; wenn gleichwohl auf bie Er findnng berfelben, wie fich vermutben lagt, eine to geraume Beit, vielleicht so viele viele Stabre bunberte vergeben millen: fo mar es ja moble ber Bate bes Schopfers gemager, jum Beften berer, welche in biefen fprachlofen Beiten ein fotummerliches, taum Leben au nennendes Lebengelebt batten, bem Dinge feinen langfamen gang naturlichen Lauf nicht zu laffen, fondern ben Weg jenes Unterrichts ju mablen. Bie: viel diefer Babricheinlichfeit burch die in ben diteften Gefdictidreibern aufbewahrte Erabi. tion jumachft; was für Binte ober Anbeutungen hieraber fich in bem Buche finben, bas in allem Berftande immer fo fchatbar bleibt: dies fes aufe Reine ju bringen, mare auch immer eine febr intereffante Unterindung. Dur ift es feine Unterindung für ben Philosophen,

ben niches nothigen kann, fich barauf einzulaften. Sobald der Philosoph erwiesen hat, daß bem ersten Menschen die Sprace durch Wunder nicht mitgetheilet seyn kann; und er num mehr zeiget, wie und wodurch sie auf die Ersindung derselben nicht wohf anders als sallen mussen; zugleich noch beifügt, was die Andanung und Ausbildung dieser Erfindung erleichtern und beschieunigen können: so hat er nicht allein alles gethan, was man von ihm erwarten darf, sondern hat anch hinlanglich den Solgerungen vorgebant, für welche Einige die Hypothese des höhern Unterrichts gern brauchen möchten.

Auch ber zwepte Aussah ist durch jene nems liche Ausgabe veranlast worden. Er sollte ben Weg bahnen, eine der vornehmsten Schwierige keiten zu heben, die man gegen die natürliche Entstehung der Sprache zu machen pflegt. Beit sich ohne Zeichen allgemeiner Begriffe keine Sprache denken lasse; allgemeine Begriffe aber nur die Frucht einer mubsamen Abstraction seyn sollen, welche ohne Gebrauch symbolischer Zeischen kaum möglich sey: somusse, sagt man, der

Menich ja wohl eine Oprache icon gehabt bae ben, um bie Sprache ju erfinden. Aus biefem Eirfel ift man auf einmal beraus, wenn man Die Erflarung unfers Berfaffers annimmt, nach welcher es an allgemeinen Begriffen ber Abftrace tion gar nicht bebarf. Denn, gefest auch, baß biefe Erflarung nicht auf alle und jebe aligemeis ne Begriffe paffe, fo past fle boch gewiß auf eis nen großen Theil berfelben, welches in ber Ans wendung binreichend ift, die er davon machen wollte. In allen Rallen nemlich, wo bas Aehnliche fofort in bie Sinne fallt, das Unabnliche aber fo leicht nicht zu bemerten ift, entfteben alls gemeine Begriffe, ebe mir noch ben Borfab bas ben, bergleichen durch bie Absonderung zu bil ben. Und bag baber biefer ihre Beiden in ber Oprache eben fo fruh werben gewesen fepn, als Die Beichen ber einzelnen Dinge, Die in ibnen ausammen treffen, ift wohl ganz natürlich. Ja fraber; Baum ift ficherlich altern Urfprunge, als Eiche, Tanne, Linde.

Der dritte Anffah zeiget, wie mohl der Betfaffer ein Spftem gefast hatte, bas wegen

feiner gefährlichen Rolgerungen fo verschrieen ift, und gemiß weit allgemeiner fenn murbe, wenn man fich fo leicht gewohnen tounce, biefe Rolgerungen felbft in bem Lichte zu betrachten, in welchem fie bier ericbeinen. Tugenb und Lafter fo erflart: Belobnung und Strafe bierauf eingeschrantt: mas verlieren wir, wenn man une die Rrepheit abfpricht? Etwas menn es Etwas ift - mas wir nicht brauchen: mas mir meder au unferer Thatiafeit bier, noch. m unferer Gladfeligfeit bort brauchen. Etwas. beffen Befit weit unrubiger und beforgter mas. den mößte, als bas Gefabl feines Begentbeils nimmermebr machen fann. - 3mang und Mothwendigfeit, nach welchen die Borftellung. bes Beften mirtet, wie viel willfommener find: fie mir, als fable Bermogenheit, unter ben nemlichen Umftanben balb fo, balb anbers bambeln zu tonnen! 36 bante bem Schopfer, baß: ich muß; bas Befte muß. Benn ich in bies fen Schranfen felbft fo viel Rebltritte noch thue : was murbe gefdeben, wenn ich mir gang allein Aberlaffen mare? einer blinben Rraft überlaffer

ware, die sich nach keinen Gesehen richtet, und mich barum nicht minder bem Zusalle umers wirst, weil dieser Zusall sein Spiel in mir selbst hat? — Also, von der Seite der Moral ist dies ses Spstem geborgen. Ob aber die Speculation nicht noch ganz andere Einwendungen das gegen machen könne? Und solche Einwendungen, die sich nur durch ein zweites, gemeinen Augen eben so befrembendes Spstem heben liefen? Das war es, was unser Gespräch so oft verlängerte, und mit wenigem hier nicht zu sales sen stehet.

Bas in bem vierten Auffahe erinnert wird, tommt iht freylich zu fpat. Herr Mem delosohn hat in ber neuen Ausgabe seiner philosophischen Schriften "), in ben Zusahen zu ben Briefen über die Empfindungen, (S. 24.) es selbst bemerkt, daß die Sinnenluft noch etwas anders sey, als Gesähl der verbesserten Beschapfenheit des Körpers, welche die Seele blos als

<sup>&</sup>quot;) Bon 1771, welche unferm Berfaffer nicht in Gefichte getommen.

Aufchauerin wahrnehme. Er fest binzu, bas ben barmonifchen Bewegungen in ben Gliebmaßen ber Sinne, ju Rolge ber Bertnupfung amifchen Seele und Rorper, ja auch mobl bar monisthe Empfindungen in ber Seele entspres den muffen. Aber wenn burch diefen Bufas bie Rrage unsers Berfassers: woher es die Seele erfahre, daß der Adrper in einen verbefferten Justand versent worden? ber antwortet ift: fo ift fie auch baburch gerechtfet tiget. So nothwendig ber Bufat mar: fo fcarffinnig mar die Rrage. Auch ift es nur Diefe Rrage, worauf er murbe bestanden baben, wenn er, nach reiferer Ueberlegung, ohne Brei fel bie vermeinten zwen Erfahrungen (S. 61.) structgenommen batte.

Und so durften auch wohl, in dem funften Auffahe, verschiedene einzelne Behauptungen richtiger zu bestimmen, verschledene Erfahrungen gen genauer zu erwägen senn. 3. E. ob es wahr ist, daß der Jorn zu den vermischten Empfindungen nicht gehöre, indem wir und des Justindungen, darein wir durch ibn versest worden,

nie ohne Uninft eriniverten? Aber bem ungeachetet bleibt auch biefer Auffas noch immer fehr schähbar. Der Unterschied bes Objectiven und Subjectiven ift wichtig, und unfer Verfasser ift wenigstens ber erfte, ber es zu erklären gesucht hat, warum bie vermischten Empfindungen so angenehm find, so anzlehender find, als bie eine sachen angenehmen Empfindungen; welches nur immer blos als unstreitige Ersahrung anges wommen worden.

Man ftoft fich nicht an einige unförmliche Poften, welche ber Bilbhauer in einem unvollenbeten Berte, von bem ihn ber Tob abgerufen, muffen fteben, laffen. Man schätt ihn nach bem, was ber Bollenbung barin am nache ften tommt.

#### III.

# Ernft und Falf.

Sefpräche für Freimaurer.

1778

Zuschrift an Se. Durchlaucht den Herzog

Durchlauchtigfter gerzog,

Nuch ich war an der Auelle der Wahrs beit, und schöpfte. Wie tief ich geschöpft habe, kann nur der beurtheilen, von dem ich die Erlaubniß erwarte, noch tiefer zu schöpfen. — Das Volk lechzet schon lange und vergehet vor Durst. —

Ewr. Durchlaucht

unterthanigfter Quecht.

# Borrebe eines Dritten.

Wenn nachstehende Blatter die mahre Ontologie der Freimanrerei nicht enthalten: fo ware ich begierig zu erfahren, in welcher von den unzähligen Schriften, die fle veranlaßt hat, ein mehr bestimmter Begriff von ihrer Wesenheit gegeben werde.

Wenn aber die Freimaurer alle, von welchem Schlage sie auch immer senn mögen, gern einraumen werben, daß der hier angezeigte Gesichtspunet der einzige ist, aus welchem — sich nicht einem bloben Auge ein blobes Phantom zeigt, — sondern gesunde Augen eine wahre Gestalt erblicken: so durfte nur noch die Frage entstehen; warum man

nicht langft fo beutlich mit ber Sprache bers ausgegangen fen?

Auf diese Frage ware vielerlei zu antwors ten. Doch wird man schwerlich eine andere Frage sinden, die mit ihr mehr Nehnlichkeit habe, als die: warum in dem Christenthume die spstematischen Lehrbücher so spat entstanden sind? warum es so viele und gute Christen gegeben hat, die ihren Glauben auf eine verständlische Art weder angeben konnten, noch wollten?

Anch ware dieses im Christenthume noch immer zu fruh geschehen, indem der Glaube selbst vielleicht wenig dabei gewonnen: wenn sich Christen nur nicht hatten einfallen lassen, ihn auf eine ganz widersinnige Art angeben zu wollen.

Man mache hiervon die Anwendung felbft. Erftes

## Erftes Gefprach.

Ernft.

Woran bentft bu, Freund?

An nichts.

Ernft.

Aber du bift fo ftial.

galt.

Chen barum. Ber bentt, wenn er genießt? Und ich genieße bes erquidenben Morgens.

Ern ft.

Du haft Recht; und bu hatteft mir meine Brage nur gurudgeben burfen.

Ralt.

Wenn ich an etwas bachte, wurde ich bards ber fprechen. Richts geht über bas lauf ben, Ben mit einem Rreunde.

Ernft.

Gewiß.

Betm. Schr. VII. 24.

## 226 Philosophische Aussage.

#### ₩alt.

Saft du bes iconen Morgens icon genug genoffen; fallt dir etwas ein; fo fprich du. Mir fallt nichts ein.

Ernft.

Sut das! — Mir fallt ein, daß ich bich schon langft um etwas fragen wollte.

- gial f.

So frage boch.

Ernft.

Ift es mabr, Freund, daß bu ein Freimaus ret bift?

Ralt.

Die Rrage ift eines ber feiner ift.

Ernft.

Freilich! — Aber antworte mir geradegu. - Bift bu ein Freimaurer ?

Rait.

Ich glaube es ju fenn.

1

Ernst.

Die Untwort ift eines, der feiner Sache eben nicht gewiß ift.

## the state of the state of

#### 8 a 1 f.

D boch! 3ch bin meiner Sache fo ziemlich gewiß.

### Ernft.

Denn du wirst ja wohl wissen, ob und wenn und wo und von wem du aufgenommen worden.

#### Ralt.

Das weiß ich allerdings: aber bas murde fo viel nicht fagen wollen.

Ernft.

Micht?

#### Rait.

Ber nimmt nicht auf, und wer wird nicht aufgenommen !

Ernft.

Erflare bic.

#### galt.

Ich glaube ein Freimaurer ju feyn; nicht fowohl, weil ich von altern Maurern in einer gesehlichen Loge aufgenommen worden: sondern weil ich einsehe und ertenne, was und warum die Freimaurerei ift, wenn und wo sie gewesen, wie und wodurch fie beforbert oder gehindert wird.

Ernft.

Und drudft dich gleichwohl so zweifelhaft aus? — Ich glaube einer zu seyn!

Ralt.

Dieses Ausbrucks bin ich nun fo gewohnt. Micht zwar, als ob ich Mangel an eigener Uerberzeugung hatte: fondern weil ich nicht gern mich jemanden gerade in ben Weg stellen mag.

Ernft.

Du antworteft mir als einem Fremben.

galt.

Frember ober Freund!

Ernft.

Du bift aufgenommen, bu weift alles - -

galf.

Andere find auch aufgenommen, und glaus ben gu wiffen.

Ernft.

Ronntest du denn aufgenommen fenn, ohne m wiffen, was du weißt?

galt.

Leider !

# 

#### €rn ft.

#### Bie fo?

#### Ralf.

Beil viele, welche aufnehmen, es felbst nicht wiffen; die wenigen aber, die es wiffen, es nicht fagen konnen.

#### Ernft.

Und tonnteft du benn wiffen, was du weißt, sone aufgenommen ju fen?

#### #:a 1 %.

Warum nicht? — Die Freimaurerei ift nichts willführliches, nichts entbehrliches; sondern etwas nothwendiges, das in dem Wesen des Menschen und der bürgerlichen Gesellschaft gegründet ist. Folglich muß man auch durch eigenes Nachdenken eben sowohl darauf verfallen tönnen, als man durch Anteitung darauf geführet wird.

#### Ernft.

Die Freimaurerei mare nichts Willführlisches? — Sat fie nicht Worte und Zeichen und Gebrauche, welche affe anders fenn fonnten, und folglich willtührlich find?

#### Ralt.

Das hat fie. Aber diefe Borte und biefe Beiden und biefe Gebrauche, find nicht die Freimaurerei.

#### Ernft.

Die Freimaurerei ware nichts Entbehrliches? — Wie machten es benn die Menschen, als die Freimaurerei noch nicht war?

Rait.

Die Freimaurerei mar immer.

Ernft.

Dun mas ift fle benn, biefe nothwendige, biefe unentbehrliche Freimaurerei?

galt.

Wie ich bir icon zu versteben gegeben: — Etwas, bas seibst die, die es wiffen, nicht fas gen tonnen.

Ernft.

Alfo ein Unding.

galt.

Uebereile bic nicht.

### Ern ft.

Bevon ich einen Begriff habe, bas tann ich auch mir Worten ausbrilden.

#### Ralt.

Bicht immer; und oft wenigstene nicht fo, bag andere burch die Worte vollommen ebenbenfelben Begriff bekommen, den ich babet babe.

#### . ... Ern ft.

Wenn nicht vollenmmen eben bemeiben, boch einen etwanigen.

#### 9 all

Det etwanige Begeiff ware hier unmig ober gefährlich. Unnuh, wenn er nicht genug; und gefährlich, wenn er bas geringfte zu viel ent biefte.

#### Enn ft.

L. . .

Sonberbar! — Da also selbst bie Freimdurer, welche bas Geheimnis ihres Orbens wiffen, es wicht wortlich mittheilen können, wie breiten sie benn gleichwohl ihren Orbett aus?

#### Ralt.

Durch Thaten. — Sie laffen gnte Manner und Junglinge, die fie ihres nabern Umgangs wurdigen, ihre Thaten vermuthen, errathen, feben, fo weit fie ju feben find; diese finden Sefchmack baran, und thun abaliche Thaten.

#### Ernft.

Thaten? Thaten ber Freimaurer? — 3ch tenne feine andere, als ihre Reben und Lieber, bie meifentheils fooner gebruckt, als gebacht und gesagt sind.

#### Ralt.

20an haben fie mit mehrern Reben und Lies bern gemein.

### ern ft.

Oder soll ich das für ihre Thaten nehmen, was sie in diesen Reden und Liedern von sich rühmen?

#### galt.

Wenn fie es nicht blos von fich ruhmen.

#### Ernst.

Und was ruhmen fie benn von fich? - Lam er Dinge, die man von jedem guten Menfchen,

von jedem rechtschaffenen Burger erwartet. — Sie find so freundschaftlich, so gutthatig, so geborsam, so voller Baterlandellebe.

Ralt.

Aft benn bas nichts?

Ernft.

Michte! — um sich daburch von andern Menschen abzusondern. — Wer soll das nicht feyn?

Ralt.

Coll!

Ernft.

Ber hat, biefes zu fenn, nicht, auch außer ber Freimaurerei, Antrieb und Gelegenheft genua?

Talt.

Aber boch in ihr, und durch fie, einen Am trieb mehr.

.Ernft.

Sage mir nichts von der Menge der Antriebe. Lieber einem einzigen Antriebe alle mögliche intensive Kraft gegeben! — Die Menge solcher Antriebe ift wie die Monge der

Raber in einer Dafcine. Je mehr Raber: befto manbelbarer.

#### 常alt.

36 fann bir bas nicht wiberfprechen.

#### Ernft.

Und mas für einen Antrieb mehr! - Der alle andere Untriebe verfleinert, verbachtig macht! fich felbft fur ben ftartften und beften ausgiebt!

#### Rait.

Rreund, fen billig! - Spperbel, Quibpros and jener ichalen Reben und Lieber! Probes werf! Jungerarbeit!

#### Ernft.

Das will fagen: Bruder Rebner ift ein Somaber.

#### Rait.

Das will nur fagen: mas Bruber Rebner an ben Freimaurern preifet, bas find nun freis lich ibre Thaten eben nicht. Denn Brubet Rebner ift wenigstens fein Dlauberer; und Thaten fprechen von felbft.

# Ern k

Ja, nun merte ich, woranf bu zieleft. Wie tonnten fie mir nicht gleich einfallen biefe Thaten, blefe sprechenbe Thaten! Fast möchte ich fie schreienbe nennen. Nicht genug, bas sich bie Freimäurer einer ben anbern unterfühen, auf bas fraftigste unterflühen: benn bas ware

bie Freimaurer einer ben andern unterfichen, auf das fraftigste unterftühen: denn das ware nur die nothwendige Eigenschaft einer jeden Bande. Bas thun sie nicht für das gesammte Publifum eines jeden Staats, deffen Glieder fie find!

galt.

Bum Erempel? - Damit ich doch bore; ob du auf der rechten Spur bift.

Ern ft.

3. E. Die Freimaurer in Stochbim! — Saben fie nicht ein großes Finbelhaus errichtet?

Bem bie Freimaurer in Stocholm fich nur auch bei einer anbern Belegenheit thatig ermiefen baben.

Ern ft.

Bei welcher anbern?

#### Ralf.

Bei fonft andern; menne id.

#### Ernft.

Und die Rreimaurer in Dresben! die arme funge Dabden mit Arbeit beschäftigen, fie kloppeln und flicken laffen, - bamit bas gins belbaus nur fleiner fenn burfe.

#### Ralf.

Ernft! Du weißt wohl, wenn ich bich bel nes Namens erinnere.

#### Ernft.

Ohne alle Gloffen benn. — Und bie Freis maurer in Braunichweig! bie arme fabige Rnas ben im Beichnen unterrichten laffen.

#### Ralf.

#### Barum nicht?

#### Ernft.

Und die Rreimaurer in Berfin! Die bas Bafedowiche Philantropin unterftugen.

#### Ralt

Bas fagft bu? - Die Freimaurer? Das Philantropin? unterftugen? - Ber hat bir bas aufgebunden?

# Ern ft.

Die Zeitung bat es ausposaunet.

#### Ralt.

Die Zeitung! — Da mußte ich Bafebows eigenhandige Quittung feben. Und mußte ges wiß fepn, bag die Quittung nicht an Freis maurer in Berlin, sonbern an die Freimaurer gerichtet ware.

#### Ernft.

Bas ift das? — Billigest du denn Baser dows Institut nicht?

#### galt.

36 nicht ? Wer fann es mehr billigen ?

#### Ernft.

So wirft bu ibm ja biefe Unterftugung nicht misgonnen?

#### Rait.

Misgonnen? — Wer tann ihm alles Gute mehr gonnen, als Sich?

#### Ernft.

Mun bann! - Du wirft mir unbegreiflich.

### Rall.

3ch glaube wohl. Dazu habe ich Unrecht. -Denn auch die Freimaurer fonnen etwas thun, was fie nicht als Freimaurer thun.

#### Ernft.

Und foll bas von allen auch ibren abrigen guten Thaten gelten?

#### 異aít.

Bielleicht! - Bielleicht, baff.alle bie guten . Thaten, bie bu mir ba genannt haft, um mich eines icholaftifchen Musbruckes, ber Rurge mes gen, ju bebienen, nur ibre Thaten ad extra finb.

Ernft.

Bie mennft bu bas?

#### Ralf.

Mur ihre Thaten, die bem Bolfe in die Aus gen fallen; - nur Thaten, die fie blos besmer gen thun, bamit fie bem Bolf in bie Augen fallen follen.

#### # Ernft.

Um Achtung und Duibung ju genießen? ...

#### Fait.

Ronnte wohl fepn.:

#### Ern ft.

: Aber ihre mahre Thaten benn? - Du fcmeigft?

#### galt.

Benn ich dir nicht ichon geantwortet bate te? - Ihre mahre Thaten find ihr Geheimnis.

### Ern ft.

Sa! ha! Alfo auch nicht erflatbar burch' Borte?

#### Ralt.

Micht mohl! — Mur so viel kann und barf ich dir sagen: die mahren Thaten der Freimauger sind so groß, so weit aussehend, daß ganze Jahrhunderte vergehen können, ehe man sagen kann: das haben sie gethan! Gleichwohl haben sie alles Sute gethan, was noch in der Welt, — merke wohl: in der Welt! — Und fahr ren fort, an alle dem Suten zu arbeiten, was noch in der Welt, was noch in der Welt, was noch in der Welt,

#### Ernft.

D geh! Du haft mich jum Beften.

ξ.

#### Rait.

Bahrlich nicht. — Aber fieh! bort fliegt ein Schmetterling, ben ich haben muß. Es ift der von der Bolfmildsraupe. — Seschwind sage ich dir nur noch: die wahren Thaten der Freis maurer zielen dahin, um größten Theils alles, was man gemeiniglich gute Thaten zu nennen pflegt, entbehrlich zu machen.

#### Ernft.

Und find doch auch gute Thaten?

#### Ralt.

Es tann feine beffere geben. — Dente einen Augenblick barüber nach. Ich bin gleich wies ber bei bir.

#### Ernft.

Sute Thaten, welche baranf zielen, gute Thaten entbehrlich zu machen? — Das ift ein Rathfel. Und über ein Rathfel bente ich nicht nach. — Lieber lege ich mich indeß unter bem Baum, und febe ben Ameisen zu.

# Zweites Gefprach.

Ern ft.

Mun? wo bleibst bu benn? Und haft ben Schmetterling boch nicht?

galt.

Er focte mich von Strauch ju Strauch, bis an ben Bach. Auf einmal war er berüber.

Ernft.

Ja, ja. Es giebt folde Locter! Ra I f.

Paft bu nachgebacht?

Ernst.

Ueber was? Ueber bein Rathfel? - 3ch werbe ibn auch nicht fangen, ben iconen Schmetterling! Darum foll er mir aber auch weiter feine Dabe machen. — Einmal von ber Freimaurerei mit bir gesprochen, und nie wies ber. Denn ich febe ja wohl; bu bift, wie fie alle.

#### Rait.

Bie fie alle? Das sagen biefe alle nicht. Er n ft.

Richt? So glebt es ja wohl auch Reger unter den Freimäurern? Und du wärest eie ner. — Doch alle Reger haben mit den Rechts gläubigen immer noch etwas gemein. Und das von sprach ich.

#### galt.

Bovon sprachft du?

#### Ernft.

Rechtglaubige ober tegerifche Freimaus rer — fie alle fpielen mit Worten, und laffen fich fragen, und antworten, ohne ju antworten.

#### galf.

Meynst du? — Nun wohl, so laß uns von etwas anderm reden. Denn einmal haft du mich aus dem behaglichen Justande des stummen Staunens geriffen. —

#### Ernft.

Nichts ift leichter, als dich in diesen Zustand wieder zu versehen. — Laß dich nur hier bet mir nieder, und sieh!

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### galt.

#### Bas benn ?

#### Ernft.

Das Leben und Weben auf und in und um diesen Ameisenhaufen. Welche Geschäftigkeit, und doch welche Ordnung! Alles trägt und schleppt und schiebt; und keines ift bem andern hinderlich. Sieh nur! Sie helfen einander sogar.

#### galf.

Die Ameisen leben in Gefellschaft, wie bie Bienen.

#### Ernft.

Und in einer noch wunderbarern Sefelle fcaft, als die Bienen. Denn fie haben niemand unter fich, ber fie jufammen balt und regleret.

#### Ralt.

Ordnung muß also doch auch ohne Regier rung bestehen konnen.

#### Ernft.

Benn jedes Einzelne fich felbft zu regieren weiß: warum nicht?

#### -34

#### Ralf.

Ob es wohl auch einmal mit den Menfchen babin fammen wird?

Eruft.

Bobl schwerlich!

Talt.

Schabe!

Ernft.

Ja wohl!

Ralt.

Steh auf, und laß uns gehen. Denn fie werden bich befriechen die Ameifen; und eben fällt auch mir etwas bei, was ich bei biefer Gestegenheit bich boch fragen muß. — Ich tenne beine Gefinnungen barüber noch gar nicht.

Ernft.

Boruber ?

Ralf.

lteber die burgeeliche Gefellichaft des Mensichen überhaupt. — Bofur baltft du fie?

Ernft.

Bur etwas febr Gutes.

## The state of the s

galt.

Unftreitig. - Aber baltft bu fie fur 3med, ober fur Mittel?

Einft.

36 verftebe bich nicht.

galt.

Glaubft du, daß die Menichen fur die Staaten erichaffen werden? Oder bag die Staaten fur die Menichen find?

Ernft.

Jenes icheinen einige behaupten ju wollen. Diefes aber mag mobl bas Babrere fenn.

#### Ralt

So benke ich auch. — Die Staaten vereinigen die Menschen, damit durch diese und in dieser Vereinigung seber einzelne Mensch seinen Theil von Glückseligkeit desto besser und sichrer geniessen könne. — Das Totale der einzeln Glückseligkeit aller Glieber ist die Glückseligkeit des Staats. Außer dieser giebt es gar keine. Zebe andere Glückseligkeit des Staats, bei welcher auch noch so wenig einzelne Glieber leb

ben, und leiben muffen, ift Bemantelung ber Eprannet. Anders nichts!

. Ernst.

36 mochte bas nicht fo laut fagen,

galt,

Barum nicht?

Ernft.

Eine Bahrheit, die jeder nach feiner eiges nen Lage beurtheilet, tann leicht gemißbraucht werben.

8 a [ f.

Beift du, Freund, daß du icon ein halber Freimaurer biff.?

Ernft.

34?

Ralt.

n. Du. Denn bu ertennft ja icon Babrhele ten, bie man beffer verschweigt.

Ernft.

Aber doch sagen könnte.

Ralt.

Der Beise kann nicht sagen, was er bester verschweigt.

#### \_

#### Ernft.

Run, wie bu willft! — Las uns auf bie Freimaurer nicht wieber zuruck tommen. Ich mag ja von ihnen weiter nichts wissen.

#### Ralt.

Bergeih! - Du fiehft wenigftene meine Bereitwilligfeit, bir mehr von ihnen ju fagen.

#### Ernft.

Du spotteft. — Gut! bas burgerliche Leben bes Menschen, alle Staatverfaffungen find nichts als Mittel zur menschlichen Gudchelige teit. Bas weiter?

#### Ralt.

Richts als Mittel! Und Mittel menschlicher Erfindung; ob ich gleich nicht laugnen will, baß die Natur alles so eingerichtet, baß der Mensch sehr balb auf diese Erfindung gerathen maffen.

#### Ernft.

Diefes hat benn auch wohl gemacht, bag einige die burgerliche Gefellichaft für Zweck ber Matur gehalten. Beil alles, unfere Leidens schaften und unfere Beburfniffe, alles darauf

führe, sey sie folglich bas Lebte, worauf bie Ratur gehe. So schlossen sie. Als ob die Ratur nicht auch die Mittel zweckmäßig hervorbringen mussen! Als ob die Natur mehr die Sinchfeligkeit eines abgezogenes Begriffs — wie Staat, Vaterland und bergleichen sind — als die Slückeligkeit jedes wirklichen einzeln Besens zur Absicht gebabt batte!

#### Rait

Sehr gut! Du tommft mir auf bem rechten Wege entgegen. Denn nun fage mir; wenn bie Staatsverfaffungen Mittel, Mittel menschlicher Erfindungen find: sollten fie allein von dem Schicksale menschlicher Mittel ausgen nommen seyn?

#### Ernft.

Bas nennst bu Schickfale menschlicher Mittel?

#### Rait.

Das, was ungertrennlich mit menschlichen Mitteln verbunden ift; was fie von gotilichen unfehlbaren Mitteln unterscheibet.

#### ern ft.

#### Bas ift bas?

#### galf.

Daß fie nicht unfehlbar find; baß fie ihrer Abficht nicht allein oftere nicht entfprechen, fondern auch wohl gerabe bas Gegentheil bavon bemirten.

#### Ernft.

Ein Beifpiel! wenn bir eines einfallt.

#### galf.

So find Schifffahrt und Schiffe Mittel in entlegene Lander ju fommen; und werden Ur, sache, bag viele Menfchen nimmermehr dabin gelangen.

#### Ernft.

Die nemlich Schiffbruch leiben, und ersaufen. Bun glaube ich bich zu versteben. — Aber man weiß ja wohl, woher es tommt, wenn so viel einzelne Menschen burch die Staatsverfassung an ihrer Gluckfeligkeit nichts gewinnen. Der Staatsverfassungen find viele; eine ift alfo besser als die andere; manche ift sehr seblerhaft,

mit ihrer Absicht offenbar freitend; und die be fte foll vielleicht noch erfunden werben.

#### Ralf.

Das ungerechnet! Gebe bie befte Staats. verfassung, die fich nur benten laft, icon er funden; febe, daß alle Menfchen in ber agnien Belt diefe befte Staatsverfassung angenommen baben: meinst bu nicht, baf auch bann noch. felbft ans biefer beften Staatsverfaffung, Dim. ge entspringen muffen, welche ber menschlichen Bludfeligfeit booft nachtbeilig find, und mos von ber Menich in bem Staube ber Matur fclechterbings nichts gewußt batte.

#### Ernft.

Ich menne: wenn bergleichen Dinge aus ber beften Staatsverfaffung entsprangen, baß es fobann bie befte Staatsverfaffung nicht måre.

#### Ralt.

Und eine beffere moglich mare? - Mun, fo nehme ich biefe Beffere als die Befte an: und frage bas Memliche.

#### Ernft.

Du icheineft mir hier blos von vorne herein aus bem angenommenen Begriffe zu vernünfe teln, daß jedes Mittel menschlicher Erfindung, wofür du die Staatsverfassungen samt und sonbers erklärest, nicht anders als mangelhaft sepn könne.

Ralf.

Micht blos.

#### Ernft.

Und es warbe dir schwer werben, eins von benen nachtheiligen Dingen au nennen -

#### Ralf.

Die auch aus der beften Staatsverfassung nothwendig entspringen muffen? — D zehne für eines.

Ernft.

Mur eines erft.

#### galf.

Wir nehmen alfo die befte Staatsverfassung fite erfunden an; wir nehmen an, bag alle Menschen in der Belt in diefer beften Staats-

verfaffung leben: wurden besmegen alle Den fden in ber Belt mur einen Staat ausmachen?

#### Ernft.

Bobl ichwerlich. Gin fo ungeheurer Staat wurde feiner Bermaltung fabig fenn. Er mig. te fich alfo in mehrere fleine Staaten vertheis len, die alle nach ben nemlichen Gefeben pers maltet murben.

#### Rait.

Das ift: Die Menfchen murben auch bann noch Deutsche und Frangosen, Sollander und Spanier, Ruffen und Schweben fepn; ober wie fie fonft beißen marben.

#### Ern A.

Batt gewiß!

#### Rait.

Mun da haben wir ja icon Gines. Denn nicht mahr, jeder biefer fleinen Stnaten batte fein eigenes Sintereffe? und jebes Glied berfels ben batte bas Intereffe feines Staats ?

Ernft.

Bie anbers.?

### Ralf.

Diese verschiebene Interesse wurden bfters in Collision tommen, so wie ist: und zwei Glieber aus zwei verschiebenen Staaten wurden einander eben so wenig mit unbesangenem Bermuth begegnen konnen, als jest ein Deutscher einem Franzosen, ein Franzose einem Englander begegnet.

#### Ernft.

Sehr mahricheinlich.

#### galt.

Das ist: wenn ist ein Deutscher einem Franzosen, ein Franzose einem Englander, ober umgekehrt, begegnet, so begegnet nicht mehr ein bloßer Wensch einem bloßen Wenschen, die vermöge ihrer gleichen Natur gegen einans der angezogen werden, sondern ein solcher Wensch begegnet einem solchen Wenschen, die ihrer verschiedenen Tendenz sich bewußt sind, welches sie gegen einander kalt, zurüchaltend, mißtrauisch macht, noch ehe sie für ihre einzelne Person das geringste mit einander zu schaffen und zu theilen haben.

#### Ernft.

Das ift leiber mahr.

Ralt.

Mun so ist es benn auch mahr, bag bas Mittel, welches die Menschen vereiniget, um sie durch diese Bereinigung ihres Stückes zu versichern, die Menschen zugleich trennet.

Ernft.

Wenn bu es so verstehft.

Ralf.

Tritt einen Schritt weiter. Biele von ben fleinern Staaten murben ein ganz verschiebenes Rlima, folglich ganz verschiebene Bedürfniffe und Befriedigungen, folglich ganz verschiebene Sewohnheiten und Sitten, folglich ganz verschiebene Sittenlehren, folglich ganz verschiebes ne Religionen baben. Meynst du nicht?

Ernst.

Das ift ein gewaltiger Schritt!

Ralf.

Die Menschen murben auch bann noch Juden und Christen und Turten und bergleischen seyn.



#### Ernft.

96 getraue mir nicht, Dein ju fagen. Ralt.

Burben fie bas; fo murben fie auch, fie mochten beigen, wie fie wollten, fich unter eine ander nicht anders verhalten, als fich unfere Chriften und Juden und Turten von je ber unter einander verhalten haben. Dicht als bloße Menfchen gegen bloße Menfchen; fonbern als folche Menschen gegen solche Menschen, bie fich einen gemiffen geiftigen Borgug ftreitig mas den, und barauf Rechte grunden, bie bem naturliden Meniden nimmermehr einfallen fonnten.

#### Ernft.

Das ift febr trauria; aber leiber boch febr vermutblich.

Ralt.

Mur vermuthlich ?

Ernft.

Denn allenfalls bachte ich boch, so wie bu angenommen baft, baß alle Staaten einerlei Berfaffung batten, baß fie auch mobl alle einerlei Religion haben tonnten. Ja ich begreife nicht, wie einerlei Staatsverfaffung ohne einerlei Religion auch nur mbalich ift.

#### Ralt.

Ich eben so wenig. — Anch nahm ich jenes nur an, um beine Ausstucht abzuschneiden. Gie nes ist zuverläffig eben so unmöglich, als das andere. Ein Staat: mehrere Staaten. Mehrere Staaten: mehrere Staatsverfassungen. Mehrere Staatsverfassungen: mehrere Reikgionen.

#### Ernft.

Ja, ja: fo fceinet es.

#### galt.

So ift es. — Mun flebe da bas zweite Un, bell, welches die burgerliche Sefellichaft, ganz ihrer Absicht entgegen, verursacht. Sie fann die Menschen nicht vereinigen, ohne fie zu tren, nen; nicht trennen, ohne Klufte zwischen ihnen zu besestigen, ohne Scheidemauern durch sie hin zu zieben.

# Ern ft.

Und wie fcredlich diese Klufte fint! wie unübersteiglich oft diese Scheidemauern!
Ralt.

Laß mich noch das dritte hinzuschgen. — Micht genug, daß die bürgerliche Gesellschaft die Menschen in verschledene Willer und Religionen theilet und trennet. — Diese Trennung in wenige große Theile, deren jeder für sich ein Games wäre, wäre doch immer noch besser, als gar kein Ganzes. — Rein; die bürgerliche Gesellschaft seht ihre Trennung auch in jedem dieser Theile gleichsam bis ins Unendliche fort.

Ernst.

Wie so?

#### Ralf.

Ober menneft bu, daß ein Staat fich ohne Berschiedemheit von Standen denken läßt? Er sen gut ober schlecht, der Vollkommenheit mehr oder weniger nahe: unmöglich können alle Giles der deffelben unter sich das nemliche Verhältnis haben, — Benn sie auch alle an der Gesetzer bung Antheil haben: so können sie doch nicht Denn. Soc. VII. 28.

gleichen Antheil baben; wenigstens nicht gleich ummittelbaren Antheil. Es wird alfo vornehe mere und geringere Glieber geben. - Benn Anfangs auch alle Bestbungen bes Staats une -eer Re gleich vertheilet worben : fo fann' biefe gleiche Bertheilung boch feine zwei Menfchene alter besteben. Einer wird fein Eigenthum bef fer ju nuben wiffen, ale ber anbere. Giner wird fein fcblechter genuttes Eigenthum gleiche · wohl unter mehrere Machfommen za vertheilen baben, als ber andere. Es wied alfo reichere und armere Steber geben.

Ern ft.

Das verftebt fic.

Rait.

Mun überlege, wie viel Uebel es in ber Belt mobl alebt, bas in biefer Berichiebenbeit ber Stanbe feinen Grund nicht bat.

Ernft.

Benn ich bir boch miderfprechen fonnte! -Aber was hatte ich für Urfache, bir überhanpt au mibetforechen? - Bun ia! bie Denichen And nut burd Erennung zu vereinigen! unr burch unaufiscliche Trennung. in Bereinigung **W** 

fn. erhalten t. Dud tft. nun einmal ifn. : 2016 Cann nun nicht anders fenn.

galt.

Das fage ich eben!

Ern ft.

Alfo, was willt bu bamit? Mir bas bur gerliche Leben baburd verleiben? Dich wund fchen machen, bag ben Menfchen ber Sebante, fich in Staaten ju vereinigen, nie moge getomi tien fenn?

#### Ralt.

Berteunft bu mich fo weit? — Wenn bie burgerliche Gefellichaft auch nur das Gute hate te, baß allein in ihr die menschliche Bernunft angebauet merben tann: ich murbe fie auch bei weit größern Uebein noch segnen.

#### Ernift.

Ber bes Feners genießen will, fagt bas Sprichwort, muß fich ben Rauch gefallen laffen.

🗦 🗘 Rait.

Allerdinge! — Aber weil ber Rauch bei bem Feuer unvermelblich ifte durfte man barum teinen Rauchfang erfinden ? : Und ber ben

Mandfang erfand, war ber burum ein Feind bes Beners? — Sieh, buhin wollte ich, .....

Ernft.

Bobin? - 3d verftebe bid nicht.

galt.

Das Gleichnis war doch sehr paffend. — Wenn die Menschen nicht anders in Staaten vereiniget werden kounten, als durch jene Trennungen: werden sie darum gut, jene Trennungen?

Ernft.

Das wohl nicht.

Ralt. ...

::. Berben fie:barum beilig, jene Tremmungen ?

Ernft.

Bie heilig?

Ralt.

Daß es verboten fenn follte, Sand an fie zu legen?

Ernft.

Su Abadi?

## R and &

Luc In Absidt, sie inicht gehönzihreisen zu kassen, alst die Rochwendigkeiterssserheiten nicht Abside, ihre gelgen so unschällschuschen, nic möglicheit von der den dies alst

Ern ft. white in the all

Bie tonnte bad perbotes fenn?

曹恒重要 中心 经统

Aber geboten kannt es boch auch nicht fepn; burch ihurgerliche Befehr nicht geboten? — Denn burgerliche Befehr erfreden fich nie über die Grengen ihren Staats. Und dieses mirbe nun gerade juffer den Grengen aller nund jeden Staaten liegen. — Halglich fann es nur ein Opus supererogatum seyn: und es ware bios zu wünschen, daß sich hie Beiseten und Besten eines jeden Staats diesem. Operi supererogato freiwillig unterzögen.

umsteinet ein find. Einemist, es mie falt de aus Alle Stade und St

#### 2 hil E

in Sch bachert Rechtlichen gut wählichen bag eelin febeni Braate Manner gebus mochte, bie Westerhalt himself waren, und genau wußten, wo Pawibitanut, Lugend zu fepn aufhörete.

register fatte og **A de letter** micht. von il

Nethe fiche in muchticheit, ebiffene in jebem Worner fichen Reiner Bekanner geben mochte, ebife vem Worner speller ihrer angesbenene Religion iniche unterflügenis sehr glanbrenpe väßenallen inrhwendigigne und wahrfepenaniffe, was fie file gut und wahr exfedueien zu dem : "I me mangen und wahr exfedueien zu dem : "I me mangen und wahr

ga wie der in das fich his De einsen wie W. T. e. einer der in Erane **kinspricher uis ifen umane** 

8 a l 8. 196. 1) (27 5)

Recht febr ju munichen, bag es' in jedem Etantei Mannen geben mochte, welche burgerlische Dobeit nicht blendet, und burgerliche Men eingfügigfeit nicht efelt; in deren Gefellichaft

ber Sobe fich gern berahlagt, und ber Geringe fic dreift erbebet.

Ernft.

Recht febr zu munichen !

£ 4 1 f.

Und wenn er erfüllt mare, biefer Bunfc?

Ernft.

- Es wird freilich bier und ba. bann und mann, einen folden Mann geben.

Ralt.

Micht blos bier und ba; nicht blos bann unb wens.

Ernft.

Bu gewiffen Beiten, in gewiffen ganbern and meters.

Rait.

Bie; wenn es bergleichen Manner ist überall gabe? ju allen Beiten nun fernet geben mifte?

Ern ft.

Bollte Gott!

### 264 Philosophifche Auffage.

· Ralt." Und biefe Danner nicht in einer unwirffasi men Berftreuung lebten? nicht immer in einer unfichtbaren Rirde ? Schoner Traum! Ralt Daß ich es furz mache. - Und biefe Manner bie Rreimaurer maren? Ernft. Bas fagst bn? Ralt. Die, wenn es die Rreimaurer maren, bie! fich mit ju ihrem Gefcafte gemacht batten, jene Treninnigen, woburd bie Menfchen einanber fo fremd werden, fo eng als möglich wieberings fammen gu gieben ? 1 1 6 8 7 ) 56 (a. ) **@ 2 (6)** 6 7 77 7 3 (6) 2 Die Breimfurer? galt. 36 fage: mit ju ibvem Beidafte. Ern ft. 1375

Die Kreimaurer ?

#### Ralt.

26! verzeih! - 36 batte es icon wies ber vergeffen, bag bu von ben Freimauretn weiter nichts boren willft. - Bort winkt man uns eben jum grubftude. Romm!

Er.n ft.

Dicht boch! - Doch einen Augenblid! -Die Rreimamer, fagft bn -Ralt.

Stoff m einer tauglichern Untertebung finben.

Das Gefprach brachte mich wiber Billen auf fie gurud. Bergeib! - Romm! Dort, ter ber größern Befelichaft, werben wir balb

Romm !

Du bift mir ben gangen Tag im Gebrange ber Gefellicaft ausgewichen. Aber ich verfolge bid in bein Schlafzimeter.

I . Ralt.

Saft du tuir so etwas wichtiges au fugen ? Der blofen Unterbaltung bin ich auf bente mübe.

Ernft.

Du spotteft meiner Rengierbe.

8 a 1-8----

Deiner Meugierbe?

Ernft.

Die bu biefen Morgen fo meifterhaft ju et regen mußteft.

Ralt.

Bovon fprachen wir biefen Morgen?

\* .:

der som Andere Carte Control Bon ben Freimaurern. 供加14. .... Mun? - Sich habe bir im Rausche bes Dyrmonter boch nicht bas Gehetmniß verrathen? Ernft. Das man, wie bu fagft, gar nicht verras then fann. , Balt. Mun freilich; bas beruhigt mich wieder. Ernft. Aber bu haft mir boch über bie Freimaurer etwas gefagt, bas mir unerwartet mar; bas enir auffiel; bas mich benten .. machta. ... Und was war bas ?. Ern ft. . O quale mich nicht! - Du erinnerft bich beffen gewiß. Ralt. i. Ja; es falle mir nach und nach wiebet ein. - Und bas war es, was bich den gant

1 2 1 4 4 4 10

gen langen Lag unter beinen Freunden und Kleundinnen fo abwafent mache fin-

Erng.

Das war es! — Und ich fann nicht eine schlafen, wenn bu mir wenigstens nicht noch eine Brage beantwortest.

galt.

Rachdem bie Frage fenn wird.

Ernft.

Bober kannft du mir aber beweisen, mentge ftens nur mabricheinlich machen, baß die Freie maurer wirklich jene große und wardige Abe fichten haben?

衆'a [ t."

Sabe ich bir von ihren Absichten gesprochen? Ich mußte nicht. -: Seindern da du dir gar teinen Begriff von den machven Ahaunt der Freimäurer machen tomntest habe ich bich blos auf einen Bunkt aufmerklam imachen wollen, wo noch so vieles geschehen kann, wovon sich unsere ftaatslugen. Ropfergar nichts traumen laffen. -: Bielleicht, bast bit. Freimeurer da bernm arbeiten.

Mur um dir bein Borurtheil gu benehmen, baß alle banbedürftige Plage ichon ausgesunden und befest, alle notbige Arbeiten ichon unter bie er forberlichen Sande vertheilet waren.

#### Ernft.

Bende bich ihr, wie du willft. — Senng, ich bente mir min aus beinen Reben die Freismaurer als Leute, die es freimillig fiber fich ger nommen haben, den unvermeidlichen Uebeln bee Staats entgegen zu arbeiten.

#### galt.

Dieser Begeist kann ben Freinduren wer nigstens keine. Schanbe machen. — Bleib dar bei! — Rur fasse ihn recht. Menge nichts hinein, was nicht hinein gehöret. — Den unvermeiblichen Uebein des Staats! — Richt dieses und jenes Staats. Richt den unvermetblichen Uebein, welche, eine gewisse Staatsverfassung einmal angenommen, aus dieser augenommenen Staatsverfassung nun nothwendig folgen. : Mit diesen giebe sich der Freimänver niemals ab; wenigstens nicht als Freimänren i Die Linderung und Hellung dieser übere laft er bem Burget, ber fich nach feiner Etwificht, nach seinem Muthe, auf seine Gefahr bar mit befassen mag. Uebel gang anderer Are; gang hoherer Art, sind der Gegenstand feiner Wirkamkeit.

#### Ernft.

Ich habe bas fehr mohl begriffen. - Richt Uebel, welche ben migvergnügten Burger mas den, sondern Uebel, ohne welche auch ber gluch lichte Burger nicht fenn tann.

#### 8416

: Recht! Diesen entgegen — wie sagtest On? — entgegen zu arbeiten?

Ernft.

Ja t-

#### galt.

Das Bort fagt ein wenig viel. — Ene gegen arbeiten ! — Um fie völlig zu heben? — Das fann nicht fepn. Denn man warde ben Staat felbst mit ihnen zugleich vernichten. — Die muffen nicht einmal benen mit eins merti lich gemacht werben, die noch gar teine Empfinz bung babon haben. Pochftens biese Empfinz

bung in dem Menichen von weitem veranlaffen, ihr Aufteimen begünstigen, ihre Pflanzen vers seben, begäten, beblatten — tann. bier entges gen arbeiten heißen. — Begreifft du nun, warum ich sagte, ob die Freimaurer schon immer thätig wären, das Jahrhunderte bennoch vergehen könnten, ohne daß sich sagen lasse, das haben sie gethan.

Ernft.

Und verstehe auch nun ben zweiten Jug bes Bathfels. — Gute Thaten, welche gute That ten entbehrlich machen sollen.

. F. a. l F.

Wohl! — Nun geh, und findere jene Uebel, und lerne sie alle kennen, und wäge alle ihre Einstüsse gegen einander ab, und sen verst dert, daß dir dieses Studium Dinge ausschliesen wird, die in Tagen der Schwermush die miederschlagendsten, unauslöstichsten Einwarse wider Vorsehung und Augend zu sepn scheinen. Dieser Ausschluß, diese Erleuchtung wird dich wuhrt und gludlich machen; — auch ohne Feelemaurer zu heißen.

Ernft.

Du legest auf biefes beifen so viel Machbrud.

Rait.

Well man etwas fron fann, ohne es m Seifen. ::....

Ernft.

But bas! ich verftebe. - Aber auf meine Brage wieber ju fommen, Die ich nur ein wenie ausbers einkleiben muß. Da ich fie boch nun fenne, die Uebel, gegen welche die Freimaure, rei angebet

.男 a l t.

Du fennest fie?

ErnA

Daft bu mir fie nicht felbft genannt?

Rall.

36 babe bir einige jur Probe nambaft ger Mur einige von benen, die and macht. bem furgfichtigften Mage einleuchten: nur einis de von ben unftreitigften, weit umfaffenbften. -Aber wie viele find nicht noch übrig, bie, ob fie fon nicht fo einleuchten, nicht so unftreitig finb.

find, nicht fo viel umfaffen, bennoch nicht wer niger gewiß, nicht weniger nothwenbig find !

Ernft.

So laß mich meine Frage benn blos auf biejenigen Stide einschranten, die du mir felbst namhaft gemacht haft. — Wie beweisest du mir auch nur von diesen Stiden, daß die Freismäurer wirklich ihr Absehen barauf haben? — Du schweigst? — Du sinnest nach?

Ralf.

Bahrlich nicht bem, was ich auf biefe Fras ge zu antworten hatte! — Aber ich weiß nicht, was ich mir für Urfachen benten foll, warum bu mir biefe Frage thuft?

Ern ft.

Und bu willft mir meine Brage beantworten, wenn ich dir die Urfachen derfelben fage?

galt.

- Das verfpreche ich bir.

Ernft.

36 tenne und furchte beinen Scharffinn.

galf.

Meinen Scharffinn?

Berm. Sot, VII. 24.

#### Ern ft.

3ch fürchte, bu verlaufft mir beine Specu. lation für Thatfache.

Ralt.

Gebr verbunden !

Ernft.

Beleidiget dich bas?

Ralt.

Bielmehr muß ich bir danfen, daß bu: Scharffinn nennest, was du gang anders hattest benennen tonnen.

#### Ernft.

Sewiß nicht. Sondern ich weiß, wie leicht ber Scharffinnige fich felbft beträgt; wie leicht er andern Leuten Plane und Absichten leihet und unterlegt, an die fie nie gebacht haben.

Ralf.

Aber woraus schließt man auf ber Leute Plane und Absichten? Aus ihren einzeln Sande lungen boch mohl?

Ernft.

Woraus fonft? - Und hier bin ich wies ber bei meiner Frage. - Aus welchen einzeln,

unftreitigen Samblungen ber Freimdurer ift abs zunehmen, daß es auch nur mit ihr 3wed ift, jene von dir benannte Trennung, welche Staat und Staaten unter ben Menfchen nothwendig machen muffen, durch sich und in sich wieder zu vereinigen.

#### Rait.

Und zwar ohne Nachtheil biefes Staats, und biefer Staaten.

#### Ernft.

Defto beffer! — Es brauchen auch viele teicht nicht Handlungen zu fepn, woraus jeues abzunehmen. Wenn es nur gewisse Eigenthams lichkeiten, Besonderheiten sind, die dahin lete ten, oder daraus entspringen. — Von dergleichen mußtest du sogar in beiner Speculation ausgegangen sepn; geseht, daß bein System wur Hypothese ware.

#### Ralt.

Dein Mißtrauen außert fich noch. — Aber ich hoffe, es foll fich verlieren, wenn ich bir vin Grundgefet ber Freimaurer ju Gemuthe führe. ern R.

Und welches?

Ralt.

Aus welchem fie nie ein Geheituniß gemacht haben. Rach welchem fie immer vor ben Amgen ber gangen Belt gehandelt haben.

Craft.

Das ift?

Rait.

Das ift, jeden würdigen Mann von gehörts ger Anlage, ohne Unterschied bes Baterlandes, ohne Unterschied ber Retigion, ohne Unterschied feines bürgerlichen Standes, in ihren Orben aufannehmen.

ernft.

**Bahrhaftig!** 

Ralt.

Freilich scheint dieses Grundgefet bergleichen Manner, die über jene Trennungen hinweg find, vielmehr bereits vorans zu sehen, als die Absicht zu haben, fie zu bilden. Allein bas Ritrum ung ja wohl in der Luft seyn, ehe es sich als Salpeter an den Wanden anlegt.

O fat. :

#### R 4 1 8.

Und warum follten bie Freimanrer fich nicht hier einer gewöhnlichen Lift haben bebienen durs fen? — Daß man einen Theil feiner geheis men Absichten gang offenbar treibt, um ben Argwohn irre zu führen, ber immer gang etwas anders vermuthet, ils er fieht.

Ernft.

Warum nicht?

. Salt.

Barum follte ber Runftler, ber Silber machen fann, nicht mit altem Bruchfilber banbein, bamit man fo weniger argwohne, bag er es machen fann?

· Ernft.

Werum nicht ?

galt.

Ernft! - Horft du mich? - Du and wortest im Traume, glaub ich.

#### Ernft.

Rein, Freund! Aber ich habe genug; ger nug auf diese Dacht. Morgen, mit dem fruhften, kehre ich wieder nach der Stadt.

#### galt.

Schon? Und warum so balb?

#### Ernft.

Du tennft mich, und fragft? Bie lange bauert beine Brunnenfur noch?

#### galt.

3ch babe fie vorgestern erft angefangen.

Ernft.

So febe ich bich vor bem Ende berfelben noch wieber. — Lebe mobi! gnte Macht!

galt.

Sute Racht ! lebe mobl!

### Zur Wachricht.

Der Funte hatte gegundet: — Ernft gieng, und ward Freimdurer. Bas er furs erfte ba fand, ift ber Stoff eines vierten und fünften Gefprachs, mit welchem — fich ber Beg fceibet.

### Ernst und Falt.

# Gefpråche.

Fortfegung.

#### 1780

#### Vorrede

#### eines Dritten.

Der Borfassen der erften brei Gesprache batte bieje Bortsetzung, wie man weiß, im Ranuscripte, jum Drude fertig liegen, als berfelbe bobern Ort's einen bittenben Wint betam, Dieselbe nicht bekannt zu machen.

Bother aber hatte er dies vierte und funfs te Sesprach einigen Freunden mitgetheilt, welche, vermuthlich ohne seine Erlaubnis, Absschriften davon genommen hatten. Eine dies fer Abschriften war dem itzigen herandgeber durch einen fonderbaren Jufall in die Sande gefallen. Er bedauerte, das so viel herrliche Wahrheiten unterdrückt werden sollten, und beschloß das Manuscript, ohne Winte zu haben, bruden zu lassen.

Wenn die Begierde, Licht über so wichtige Gegenstände allgemeiner verbreitet zu sehen, nicht diese Freiheit hinlänglich entschuldiget; so läßt sich nichts weiter zur Vertheidigung derselben sagen, als daß der Derausgeber kein aufgenommener Raurer ist.

Uebrigens wird man doch finden, bag er, aus Borficht und Achtung gegen einen gewiffen Zweig dieset Gesellschaft, einige Ramen, welche ganz ausgeschrieben waren, bet ber herausgabe nicht genannt hat.

### Biertes Gefprach.

Ernft! Billtommin! Enblid wieder einmal! 3ch habe meine Brunnentue langft beschloffen. . ... mai 1:@ : # ft. . . ...

Und Befinbeft' Dich wool baranf? 34 frene mid.

·毋alt. ·

.. Basifidas? Man hatmie ein: ich freue mich" argerlich ausgesprochen.

Rich bir es mich, und es fehlt wenig, bag. to es monto ther Did bin. コンプラントで異る主義ペストー

Ueber mid?

Du haft mich ju einem albernen Schritte verleitet. - Sieb bet ! - Bieb mir Deine Sand! — Bas fagft Du? — Du judft bie Achsein? Das hatte mir noch gefehlt.
Ralf.

Dich verloitet?

Ernft.

Es tann senn, ohne daß Du es gewollt haft. F a l'f.

! Und foll bock Schuld haben.

Der Mann Sontes fpicht dem Bolfe von ginem Lande, da Mild und Ipnigfismen flest, und das Bolf foll sich nicht darnach febuen? Und foll über den Mann Gottes nicht murren, wenn er fle, auftam im dieses gelobig Land; in burre Wiften fuber?

8415

Mun, mund ichen Schabeiffenn bad so groß nicht sein. — Dage sehr ich ing bag bag bat in state bat ben Grobern unserer Vorfahren gearbeitet haft.

Enn ft.

Liber fie waren micht mit Flammen, sons bern mit Roug umgeben. 9.13 -- .. 2

#### Ralt.

-- . De marte, bis ber Ranch fich verglebt, und ble Rlamme wird leuchten und warmen.

#### Grnft.

Der Rand wird mid erfliden, ehe mir bie Rlamme leuchtet, und marmen, febe ich wohl, werben fich Andere en ibr, die ben Rauch bef. fer pertragen fonnen.

#### Ralt.

Du prichft boch nicht von Lenten, ble fich som Rauch gern beißen laffen, wenn es nur ber Mauch einer fremden fetten Ruche ift?

#### Ernft.

Du tennft fie alfo boch?

#### Ralt.

... 3ch habe von ihnen gehart.

#### Ern ft.

11m fo mebr, mas fonnte Dich bewegen. mid auf bies Gis ju fubren? Dir baju Gacom porzuspiegeln, beren Ungrund Du nut alle au mobl wußtest ? :

#### 宋 4:1.2.

Dein Berbruß macht Dich sehr ungerecht. — Ich sollte mit Dir von der Freimaurerei gespreschen haben, ohne es auf mehr als eine Art zu verstehen zu geben, wie unnut es sey, daß jeder ehrliche Mann ein Freimaurer werde — wie unnsistig nur? — ja, wie schädich. —

Ernft.

Das mag mohl fepn.

galt.

3ch follte Dir nicht gefagt haben, daß man bie höchften Pflichten ber Maurerei erfallen tonne, ohne ein Freimaurer zu beißen ?

Ernft.

Bielmehr erinnere ich mich beffen. — Aber Du weißt ja wohl, wenn meine Phantasie eine mal ben Fittig ausbreitet, einen Schlag bamit thut — taun ich fie halten? — Ich werfe Dit nichts vor, als daß Du ihr eine solche Lockspeise zeigteft.

#### Balt.

Die Du zu erreichen boch auch fehr balb mide geworben. — Und warum fagtest Du mir nicht ein Wort von Deinem Borfahe?

#### Ernft.

## Warbeft Du mir bavon abgerathen haben?

Sanz gewiß! — Wer wollte einem ras schen Anaben, weil er dann und wann noch fällt, den Gangelwagen wieder einsehwagen? Ich mache Dir tein Compliment; Du warft schon zu weit, um von da wieder abzugehen. Gleichwohl fonnte man mit Dir teine Ausnahme machen. Den Wog maffen Alle betreten.

#### Ernft.

Es sollte mich auch nicht venen ihn betreten au haben, wenn ich mir nur von bem noch übris gen Wege noch mehr au versprechen batte. Aber Bertröftungen, und wieder Bertröftungen, und nichts als Bertröftungen!

#### galt.

Wenn man Dich boch schon vertröstet! Und auf was vertröstet man Dich benn?

#### Ernft.

Du weißt ja wohl, auf Me schottische Maus rerei, auf die schottischen Ritter. ?....

### Rall.

Min ja, gang recht. — Aber weffen hat fic benn ber ichottifche Ritter ju troften?

Ernft.

Ber bas mußte!

Ralf.

Und Deines Gleichen, die andern Renlinge bes Ordens, wissen benn die auch nichts?

Ernft.

O bie! bie wiffen so viel! — Der Eine will Gold machen, ber Andere will Gelfter beschwören, der Dritte will bie \*\*\* wieber herstellen. — Du lachelft — Und lachelft nur? —

Rait.

Bie fann ich anbers?

Ern ft.

Unwillen bezeugen über folche Queerfopfe !

Rait.

Benn mich nicht Gine mit ihnen wieder verfohnte.

Ern ft.

;

Und was?

### ₹ait.

Daß ich in allen biefen Traumereien Stres ben nach Birklichkeit erkenne, daß fich aus allen diefen Jerwegen noch abnehmen läßt, wohin ber mahre Beg geht.

Ernft. Auch aus ber Soldmacherei?

galt.

Auch aus ber Goldmacherei. Ob sich wirks lich Gold machen läßt, ober nicht machen läßt, gilt mir gleich viel. Aber ich bin sehr verst chert, daß vernünftige Menschen nur in Ruckssicht auf Freimaurerei es machen zu können wünschen werden. Auch wird der erste der ber ste, dem der Stein der Weisen zu Theil wird, in dem nemlichen Augenblicke Freimaurer. — Und es ist doch sonderbar, daß dieses alle Nachsrichten bestätigen, mit welchen sich die Welt von wahren oder vermeinten Goldmachern trägt.

Ern ft. Und bie Beifterbefcworer?

#### Rait.

Bon ihnen gilt ungefahr bas nemliche. — Ummöglich tonnen Seifter auf die Stimme eines andern Menfchen horen, als eines Freimaurers.

#### Ernft.

Bie ernfthaft Du folde Dinge fagen tannft! -

#### galt.

Bei allem was beilig ift! nicht ernfthafter als fie finb.

#### Ernft.

Benn bas ware! — Aber endlich bie neuen \* \* \*, wenn Gott will?

#### galt.

#### Bollends bie!

#### Ernft.

Siehft Dn! Won benen weißt Du nichts ju fagen. Denn """ waren boch einmal, Golds macher aber und Geifterbeschwörer gab es viell leicht nie. Und es läßt sich freilich besser fagen, wie die Freimanrer fich ju solchen Wesen ber Einbildung verhalten, als ju wirklichen.

galf.

#### Ra1 t.

Merbings tann ich mich hier mur in einem Dilemma ausbrucken: Entweber, ober -

#### Ernft:

Auch gut! Benn man nur wenigstens weiß, daß unter zwei Saben einer mahr ift: Run! Entweber diese \*\*\* would be —

#### Ralf.

Ernft! Eh Du noch eine Spotterei vollig aussagft! Auf mein Gewissen! — Diese — eben diese sind entweder gewiß auf dem rechten Wege, oder so weit davon entfernt, daß ihnen auch nicht einmal die Hoffnung mehr übrig ift, jemals daranf ju gelangen.

#### Ernft.

36 muß bas fo mit anboren. Denn Dich um eine nabere Erklarung ju bitten -

#### Ralt.

Barum nicht? Dan hat lange genug aus Seimlichkeiten das Geheimniß gemacht.

Ernft.

Bie verftehft Du bas?

#### Taif.

Das Geheiminis ber Freimaurerei, wie ich Dir schon gesagt habe, ist das, was der Fred maurer nicht über seine Lippen bringen kann, wenn es auch möglich wäre, daß er es wollte. Aber heimichkeiten sind Dinge, die sich wohl sagen lassen, und die man nur zu gewissen Zeinten, in gewissen kändern, theils aus Neid verzhehlte, theils aus Burcht verdiß, theils aus Rugheit verschwieg.

Ernft.

Bum Erempel?

#### Rait.

Jum Erempel! Gleich diese Berwandeschaft unter \*\*\* und Freimaurern. Es kann wohl sepun, daß es einmal nothig und gut war, sich davon nichts merken zu lassen. — Aber jest — jest kann es im Gegentheil höchst verderblich werden, wenn man aus dieser Berwandeschaft noch länger ein Geheimnis macht. Man mußte sie sein Geheimnis macht. Man mußte sie vielmehr laut bekennen, und nur den ges hörigen Punkt bestimmen, in welchem die \* \* \* bie Freimaurerei ihrer Zeit waren.

### Ernft. Darf ich ibn wiffen, biefen Puntt? Ralf.

Lies bie Geschichte ber \*\*\* mit Bebacht! Du mußt ihn errathen. Auch wirft Du ihn gewiß errathen, und eben bas war die Ursache, warum Du tein Freimaurer hattest werben muffen.

#### Ernft.

Daß ich nicht ben Augenblick unter meinen Buchern fibe! — Und wenn ich ihn errathe, willft Du mir gesteben, daß ich ihn errathen babe?

#### galt.

Du wirst zugleich finden, daß Du bieses Geständnis nicht brauchst. — Aber auf mein Dilemma wieder zuruckzukommen! Eben dieser Punkt ist es allein, woraus die Entscheidung desselben zu holen ist — Sehen und fühlen alle Freimaurer, welche jeht mit den \*\*\* schwanger geben, diesen rechten Punkt; Bohl ihnen! Bohl der Belt! Segen zu allem, was sie thun, Segen zu allem, was sie unterlassen! — Erken.

nen und fühlen fie ihn abernicht, jenen Punkt; hat fie ein bloßer Gleichlaut verführt; hat fie blos ber Freimaurer ber im \*\*\* arbeitet, auf die \*\*\* gebracht; haben fie sich nur in bas . . . auf dem. . . . vergafft; möchten fie gern einträgliche. . . . fette Pfründen sich und ihren Fremden zutheilen können: — Nun so schenke uns der Himmel recht viel Milleid, das mit wir uns des Lachens enthalen könnten.

Ernft.

Sieh! Du tannft boch noch warm und bitter werben.

Ralt.

Leiber! - 3ch bante Dir für Deine Bes merfung, und bin nun wieder, wie Gis.

Ernft.

Und mas mennft Du mohl, welcher von ben beiben gallen ber Rall biefer herren ift?

Raif.

Ich fürchte ber lettere. — Mocht' ich mich betrügen! — Denn wenn es ber erfte mare; wie konnten sie einen so feltsamen Anschlag has ben? — bie \* \* \* wieber berguftellen! — Jener

große Duntt in welchem bie \*\*\* Rreimaurer waren, bat nicht mehr Statt. Wenigstens ift Europa langet barüber binaus, und bebarf barin weiter feines außerorbentlichen Borfchubs. -Was wollen sie also? Wollen sie auch ein Schwamm werben, ben bie Großen einmal ausbruden? - Doch an wen biefe Rrage? Und wider men? Saft Du mir benn gefagt baft Du mir fagen tonnen, baf mit biefen Brillen von Goldmachern, Beifter , Bannern, \* \* \*, fic andere, als die Meulinge bes Ore bene fcbleppen? - Aber Rinder werden Mans ner. - Laf fie nur! - Genug, wie gefagt, baf ich fcon in dem Spielzeuge Die Baffen ere blide, welche einmal bie Danner mit ficherer Sand führen werben.

#### Ernft.

Im Grunde, mein Freund! find es auch nicht diese Rindereien, die mich unmuthig maschen. Ohne ju vermuthen, daß etwas Ernstbaftes hinter ihnen feyn konnte, sabe ich über fie weg — Tonnen, bachte fch, den jungen Ballfichen ausgeworfen! — Aber war nich

nagt, ift das: bas ich überall nichts febe, über, all nichts bore, als diese Kindereien, das von dem, bessen Erwartung Du in mir erregtest, keiner etwas wissen will. Ich mag diesen Ton angeben, so oft ich will, gegen wen ich will; niemand will einstimmen, immer und aller Oreten das tiesste Stillschweigen.

Falt.

Du meynst -

Ernft.

Jene Gleichheit, die Du mir als Grundger set des Ordens angegeben; jene Gleichheit, die meine ganze Seele mit so unerwarteter Hoffs nung erfüllte, mit der Hoffnung, sie endlich in Besellschaft von Menschen athmen zu konnen; die über alle bürgerliche Modifikationen hinweg zu benten verstehen, ohne sich an einer zum Nachtheil eines Dritten zu verfündigen

Ralt.

Mun?

Ernft.

Sie mare noch, wenn fie jemals gewer fen ! - Lag einen aufgetlarten Juben tommen,

und fich melben! "Ja" heifit es, "ein Jude? "Chrift wenigstens muß freilich der Freimaurer "sepn." Es ist nun gleichviel was für ein. Christ. "Ohne Unterschied der Religion, heißt "nur, ohne Unterschied der drei im heiligen rö, "mischen Reicho öffentlich geduldeten Religios "nen" — Meynst du auch so?

Ball.

3ch nun mohl nicht.

Ernft.

Laß einen ehrlichen Schuster, ber bei seinem Leisten Duße genug hat, manchen guten Sedansten zu haben (ware es auch ein Jacob Bohme und Hans Sachse) laß ihn kommen, und-fich melben! "Ja" heißt es, "ein Schuster!" freis lich sin Schuster. — Laß einen trenlich erfahrs wen Dienstboten kommen und sich melben. — "Ja" heißt es "dergleichen Lente freilich, die "fich die Farbe zu ihrem Nocke nicht selbst "wählen. — Wir sind unter une so zwie Bes "sellschaft" —

Ralt.

Und wie gute Gefellicaft find fie benn?

#### Ernft.

En nun! Daran habe ich allerdings weiter nichts auszusehen, als daß es nur gute Sefellsschaft ift, die man in der Welt so mude wird—Prinzen, Grafen, Herren, Officiere, Rathe von allerlet Beschlag, Rausseute, Kunstler— alle die schwarmen freilich ohne Unterschled des Standes in der Loge unter einander durch—Aber in der That sind doch alle nur von einem Stande, und der ist leider—

#### galt.

Das war nun wohl zu meiner Zeit nicht so - Aber boch! - Ich weiß nicht, ich kame nur rathen - Ich bin zu lange Zeit außer als ler Berbindung mit Logen, von welcher Autsta auch seyn mulffen - In die Loge vor jegte auf eine Zeit, nicht können zugelassen werden, und von der Freimauterzi ausgeschlossen seyn, sind dach zwei verschledette Dinge.

Ern ft.

Bie fo?

1. 60

#### Rait.

Beil Loge fich jur Freimanrerei verhalt, wie Kirche jum Glauben. Aus bem außeren Wohlstande ber Kirche ift für den Glauben der Glieber nichts, gar nichts, zu schließen. Biele mehr giebt es einen gewissen außerlichen Wohlftand berfelben, von dem es ein Wunder ware, wenn er mit dem wahren Glauben bestehen könnte. Auch haben sich beibe noch nie vertrasgen, sondern eins hat das andete, wie die Geschichte lehrt, immer zu Grunde gerichtet. Und so auch, surchte ich, fürchte ich —

Ernft.

Bas?

#### Ralt.

Rurg! Das Logenwesen, so wie ich bore, daß es iht getrieben wird, will mie gar nicht ju Ropfe. Eine Raffe haben; Rapitale machen; biefe Rapitale belegen; fie auf ben besten Pfennig zu benuten suchen; fich antaufen vollen; von Königen und gurften sich Privilezien geben laffen; das Ansehen und die Sewalt brielben zu Unterbruckung bes Bittber anwen.

ben, die einer andern Observanz find, als ber, bie man fo gern jum Befen ber Sache machen mochte — Wenn bas in die Lange gut geht! — Wie gern will ich falfd prophezeihet haben!

#### Ernft.

Je nun! Bas tann benn werben? Der Staat fahrt ist nicht mehr so zu. Und zudem sind ja wohl unter den Personen, die seine Ger sebe machen, oder handhaben, selbst schon zu viel Freimaurer —

#### . galt.

Sut! Wenn sie also auch von bem Staate nichts zu befürchten haben, was beneft Du, wird eine solche Verfassing für Einfluß auf sie felbit habier? Gerathen sie dadurch nicht offenbar wieder bahin, wovon sie sich losreißen wollten? Werden sie niche aufhören zu feyn, was sie seyn wollen? — Ich weiß nicht, of Du mich ganz verfteheft —

Ernft.

Rebe mur weiter !

## Rait.

3war! — ja mabl — nichts bauert ewig — Bielleicht foll biefes eben ber Beg feyn, ben bie Borficht anserfeben, bem ganzen jedigen Schema ber Freimaurerei ein Ende zu maschen —

## Etnft.

Schema ber Freimaurerei? Bas nennft Du fo? Schema?

galt.

Mun! Schema, Salle, Ginkleibung.

Ernft.

36 weiß noch nicht -

Ralt.

Du wirft boch nicht glauben, baß bie Freis maurer Freimaurerei gespielt?

Ernft.

Bas ift nun bas? Die Freimaurer nicht Kreimaurerei gesvielt?

Ralt.

Mit andern Borten! Mennft |Du benn, baf bas, was die Freimanrerei ift, immer

Bafte! Du bleibft boch?

::

Breimaurerei geheißen? — Aber fieh! Schon Mittag vorbei! Da tommen ja bereits meine

Ernft.

3d wollte nicht, aber ich muß ja nun mobl, benn mich erwartet eine doppelte Sattigung.

galf.

Bur bei Tifche, bitte ich, fein Bort.

# Bunftes Gefprach.

## Ernft.

Enblich find fie fort! — O die Schwäßer! — Und merkteft Du benn nicht, ober wollteft Du benn nicht merken, daß der eine mit der Warze an dem Kinn — heiße er, wie er will! — ein Breimaurer ift? Er klopfte so oft an.

#### Ralt.

Ich borte ihn wohl. Ich mertte fogar in feinen Reben, was Dir wohl nicht so aufgefallen — Er ift von benen, die in Europa für die Amerikaner sechten —

Ern ft.

Das ware nicht bas Schlimmfte an ihm. Ralf.

Und hat die Grille, daß der Kongreß eine Loge ist; daß da endlich die Freimaurerei ihr Reich mit gewaffneter Sand grundet.

Ernft.

Siebt es auch folche Traumer?

galt.

Es muß boch mobil.

Ernft.

Und worans nimmft Du diesen Burm ibm ab?

galf.

Aus einem Buge, ber Dir auch ichon eine mal tenntlich werben wirb.

Ernft.

Bei Gott! wenn ich mußte, baf ich mich in ben Freimaurern gar fo betrogen batte! -

## galt.

Sep ohne Sorge. Der Freimaurer erwartet ruhig ben Aufgang der Sonne, und läft die Lichter brennen, so lange sie wollen und tonnen. — Die Lichter auslöschen, und wenn sie ausgeloscht sind, erst wahrnehmen, daß man die Stumpse voch wieder anzünden, oder wohl gar andere Lichter wieder aufstecken muß; das ist der Freimaurer Sache nicht.

## \_ .

## Ernft.

Das bente ich auch. — Bas Blut foffet, ift gewiß fein Blut werth.

## galt.

Bortreflich! — Mun frage, mas Du willft! 3ch muß Dir antworten.

#### Ernft.

So wird meines Fragens fein Ende fepn.

#### Ralt.

Mur fannft Du ben Anfang nicht finben.

## Ernft.

Berftand ich Dich, oder verstand ich Dich nicht, als wir unterbrochen wurden? Wider, sprichst Du Dir, oder widersprichst Du Dir nicht? — Denn allerdings, als Du mir eine mal sagtest: Die Freimaurerei sey immer gewesen, verstand ich es also, daß nicht allein ihr Wesen, sondern auch ihre gegenwärtige Verfassung sich von undenklichen Zeiten herr schreibe.

#### Rait.

Benn es mit beiben einerlei Bewandnis batte! — Ihrem Befen nach ift die Freimaw rerei eben fo alt, als die burgerliche Gesellschaft. Beibe tonnten nicht anders als mit einander entstehen. — Wenn nicht gar die burgerliche Gesellschaft nur ein Sproßling der Freimaurerei ist; benn die Flamme im Brenupuntte ist anch Ausstuß ber Sonne.

Ernft.

· Auch mir schimmert bas so vor. — Fa l f.

Es sen aber Mutter und Tochter, ober Schwester und Schwester; ihr beiberseitiges Schicklai hat immer wechselseitig in einander gewirkt. Wo sich die bürgerliche Gesellschaft befand, befand sich aller Orten auch die Freismaurerei, und so umgekehrt. Es war immer das sicherste Kennzeichen einer gesunden, nerodssen Staatsverfassung, wenn sich die Freimaurerei neben ihr blicken ließ; so wie es noch iht das unsehlbare Merkmal eines schwachen, surchtsamen Staats ist, wenn er das nicht öße sentlich bulden will, was er in Seheim doch dulden muß, er mag wollen oder nicht.

## Ern ft:

'- Bu verfteben: die Freimanrerei! # # a l f.

Sicherlich! — Denn bie beruft im Grunde wicht auf außerlichen Verbindungen, bie so leiche in burgerliche Anordnungen ausarten; sondern auf bem Sefuhl gemeinschaftlich sympathistender Beifter.

## Ernft.

Und wer unterfangt fich benen in gebieten! F a l f.

Indes hat freilich die Freimanerei immer und aller Orten sich nach der bürgerlichen Ges sellschaft schmiegen und biegen mussen; denn diese war stets die stärkere. So mancherlei die bürgerliche Sesellschaft gewesen, so mancherlei Formen hat auch die Freimaurerei anzunehmen sich nicht entbrechen können; nur hatte jede neme Form, wie natürlich, ihren neuen Nasmen. Wie kannst Du glauben, daß der Name Freimaurerei älter seyn werde, als diesenige herrschende Denkungsart der Staaten, nach der ste genau abgewogen worden?

E p. n. ft.

Und welches ift biefe herrichende Dens tungeart?

Balt.

Das bleibe Deiner eigenen Rachforschung fiberlaffen. — Sonng, wenn ich Dir sage, baß ber Mame Freimanner, ein Siles unserer ger beimen Verbrüderung anzuzeigen, vor dem Anfange dieses laufenden Jahrhunderts nie gehört werben. Er konunt zwerloffig vor diesen Zeit in keinem gebruckten Buche vor, und ben will ich sehen, den mir ihn and mus in einer ger feriebenen altern Urkunda zeigen wist.

Ernft.:

Das beift: ben beutfchen Ramen.

## Ralit.

Malon, fo wie alle barnach gemobelte Uebers fegungen, in welcher Sprache es auch fenn mag:

Ernift.

Bitcht boch! — Besinne Dich. — In tele nem gebruckten Buche vor bem Anfange bed laufenben Jahrhanberte? In feinem?

# Rait In feinem. Erna Sleichwohl habe ich felbft . galt. So? - Ift auch Dir pon bem Staube et mas in bie Augen geflogen, ben man um fich ju werfen noch nicht aufbort? Ern ft. 1. Aber boch bie Stelle in tille in militat in feit im al fi In ber Londinopolis? Diche mabr? -Staub ! : in the Ernft of the i Und die Parlementsafte unter Seinrich bem Gecheten ? Ralf. Staub! Date. Ernst. Und bie großen Duvtlegia, bie Rarl ber Mifter Ronia won Schweben, der Logenvon Gidthenburg ertheilte?

Rall.

Stanb!

Ernft.

Und Loce?

Rail.

Und was für ein Lode?

Ernft.

Der Philosoph. — Sein Schreiben an bent Grafen von Pembrock; feine Anmertungen aber ein Berber, von heinrich bes Sechsten eigener Sand geschrieben?

Rait.

Das muß ja wohl ein ganz neuer Fund fepn; ben tenne ich nicht. — Aber wieder Deftirich ber Sechste? — Staub! und nichts als Stanb!

Ernft.

Mimmermebr !

Rait.

Beift Du einen gelinderen Blamen für Bortverbrehungen, für untergeschobene Uter funden?

## Ern f.

und bad hatten fle fo lange vor ben Angen ber Belt ungeragt treiben barfen?

## galt.

Marum nicht? ber Rlugen find viel ju wes mig, als baf fle allen Becfereien, gleich bei ibe rem Entfteben, wiberfprechen tonnten. mig, baf bei ibnen feine Berjahrung Statt findet. - Rreilich mare es beffer, wenn man por bem Publito gang und gar feine Bedereien unternahme; benn gerabe bas Berachtlichfte ift. baf fic niemand bie Dube nimmt, fic ibnen entgegen ju ftellen, moburch fie mit bem Laufe ber Beit bas Unfeben einer febr ernftbaften, bel ligen Sade gewinnen. Da beift es bann über taufend Sabre: "murbe man benn fo in die "Belt baben foreiben burfen, wenn es nicht "mabr gemefen mare? Dan bat biefen glaub. "marbigen Mannern bamals nicht miberfpros uchen, und Ihr wollt Ihnen jest wiber-"fprechen?"

Ernft.

D Seschichte! D Geschichte! Bas bift bu?

## Ratt

Andersons kable Rhapsoble, in welcher die Historie der Baukunft für die Historie des Ochdens unterzeschoben wied, möchte noch hinger ben! Für einmal, und für damals mochte das gut senn. — Dazu war die Gaukelei so hande greislich. — Aber daß man noch jeht auf diesem morastigen Grunde fortbanet; daß man noch immer gedruckt behaupten will, was man mündlich gegen einen ernsthaften Mann vorzugeben sich schämt; daß man zu Fortsehung etwas Scherzes, den man längst hätte sollen sallen lassen, sich eine forgery erlaubt, auf welche, wenn sie ein nichtswärdiges bärgerliches Ine teresse betrifft, die pillory steht

Ernft.

Wenn es benn nur aber mahr mare, bag bier mehr als Wortspiel vorwaltete? Wenn es min mahr mare, bag bas Seheimits bes Orbens fich von Alters ber unter bem homonymen Sandwerte vornemlich erhalten hatte? -

Ralt:

Wenn es mabr mare?

## Eruf.

Und muß es nicht mahr fenn? — Denn wie tame der Orden sonft bagn, die Symbole eben dieses handwerts qu entlehnen? Eben dieses? Und warum keines andern?

## galt.

Die Frage ift allerdings verfänglich.

## . C. r. u ft.

Ein solcher Umftand muß doch eine Urfache haben?

Ralt.

Und bat fie.

#### Ernft.

Und hat fie? Und hat eine andere Urface, als jene vermennte?

galt.

Eine gang anbere.

Ern'ft.

Soll ich rathen, : ober barf ich fragen?

8 a 1 f.

Brage gethan batteft, bie ich idnift emarten

mußte, so wurbe Die bas Rathen nun nicht fower fallen.

## Ernft.

Eine andere Frage, die Du langft batteft erwarten maffen?

## Ralt.

Denn, wenn ich Dir fagte, bag bas, mas Breimaurerei ift, nicht immer Freimaurerei ges beißen, mas mar natürlicher und naber -

## Ernft.

Mis ju fragen, wie es fonft gebeißen? ja mobi! - So frage ich es benn nun.

## Ralf.

Bie bie Freimaurerei geheißen, ebe fle Freis maurerei bieß, fragft Du? - Massonep. -

## Ernft.

Mun ja freilich! Malonry auf Englisch. -

#### Rait.

Auf Englisch nicht Masonry, sondern Mafony. - Richt von Mason, ber Maurer, fons bern von Masc, ber Elich, Die Tafel.

# Ern A.

# Male, ber Elich? in welcher Sprache?

In der Sprace der Angelsachen; boch nicht in dieser allein, sondern auch in der Sprache der Gothen und Franken, folglich ein ursprünglich deutsches Wort, von welchem noch iht so mancherlei Abstammungen iblich sind, oder doch unlängst iblich waren, als: Masko, pie, Maskeidig, Masgenosse. Seibst Maso, ney war zu Luthers Zeiten noch häusig im Gerbrauche; nur daß es seine gute Bedeutung ein wenig verschlimmert hatte.

#### Ernft.

36 weiß weber von feiner guten, noch von feiner verschlimmerten Bebeutung.

## gait.

Aber die Sitte unserer Borfabren weißt Du doch, anch die wichtigften Dinge am Tische ju Aberlegen? — Mase also der Tisch, und Massoney eine geschlossene Tischgesellschaft. Und wie aus einer geschlossenen, vertrauten Tischges sellschaft ein Sausgelag warden, in welchem

Berftande Agrifola bas Bort Majoney braucht, tannft Dn leicht abnehmen.

# Ernft.

Bare es bem Namen Loge vor einiger Beit bald besser gegangen?

## Ralt.

Borber aber, ebe die Dasoneien jum Theil fo ausarteten, und in ber guten Mennung bes Publifums fo berabtamen, fanben fie in befte größerem Ameben. Es mar fein Sof in Dentschland, weber flein noch groß, ber nicht feine Dafonen batte. Die alten Lieber, und Beidichtsbucher find bavon Beugen. Gigene Bebaube, bie mit ben Soloffeen und Dallaften ber regierenben Beren verbunben ober benache bart maren, batten von ibnen ibre Benennung, von ber man neuerer Beit fo manche ungegrundete Auslegung bat. - Und was brauche ich Dir an ihrem Rubme mehr ju fagen, als bag bie Befellicaft ber runden Tafel bie erfte und alteste Dasouei mar, von ber fie insges fammt abstammen?

## Ernft.

Der runben Cafel? bas fteigt in ein febr fabelhaftes Alterthum binauf. -

## · galt.

Die Geschichte bes Königs Arthur sep so fabelhaft als sie will; die runde Cafel ift so fabelhaft nicht.

## Ernft.

Arthur foll boch der Stifter berfelben ger wefen fenn.

## galt.

Mit nichten! Auch nicht einmal ber Fabel nach. — Arthur, ober sein Bater, hatte fie von ben Angelsachsen angenommen, wie schon der Name Masoney vermuthen läßt. Und was versteht fich mehr von selbst, als daß die Angelssachsen teine Staten nach England herüberbrachten, die sie in ihrem Vaterlande nicht zuruck, ließen? Auch sieht man es an mehreren deut schen Boltern damaliger Zeit, daß der Jang, in and neben der großen bürgerlichen Sesellschaft, kleinere vertraute Gesellschaften zu machen, ihr nen eigen war.

# Ernft. Siermit mepneft Du? -

Ralt.

Alles was ich Dir jest nur flüchtig und viele leicht nicht mit ber gehörigen Pracifion fage, mache ich mich anheischig, bas nachstemal, baß ich mich mit Dir in ber Stadt unter meinen Buchern befinde, schwarz auf weiß zu belegen — Pore mich jest nur, wie man das erste Gerücht irgend einer großen Begebenheit bort. Es reist die Rengierde mehr, als daß es sie befriedigt.

Ernft.

Bo bleibft Du?

Ralt.

Die Masoney also war eine dentsche Sitte, welche die Sachsen nach England verpflanzten. Die Selehrten sind uneinig, wer die Masen Thonas unter ihnen waren: allem Ansehen nach die Edlen der Masoney, welche so tiefe Burzeln in diesem neuen Boden schlug, daß sie unter allen nachfolgenden Staatsveränderungen beiblieb, und sich von Zeit zu Zeit in der herrs lichsten Blathe zeigte. Besonders waren die

111 - TOP-444

Masoneyen ber \*\* im zwölsten Jahrhundert und im dreizehnten in sehr großem Muse. Und so eine \*\* Masoney war es, die sich, bis zu Ende des siedenzehnten Jahrhunderts, trot der Ausbehung des Ordens, mitten in Landon erz halten hatte. — Und hier fängt die Zeit an, wo die Fingerzeige der niedergeschriebenen Die korie freilich ermangeln. Aber eine sorgsältig ausbewahrte Tradition, die so viel Mertmale der Wahrheit hat, ist bereit, diesen Mangel zu ersehen.

## Ernft.

Und was hindert diese Stadifion, endlich einmal burch schriftliche Borzeigungen sich zur Geschichte zu erheben?

## ·Falt.

Sindert? Richts hindert! Alles rath viels mehr bagn an. — Wenigstens fühle ich, ich füh, le mich berechtigt, ja verpflichtet, Dir und Alsen, welche fich mit Dir in dem nemlichen Falle befinden, langer tein Geheimnis darans zu machen.

## Ernft.

Dun benn! - 36 bin in ber außerften Erwartung.

## Rait.

Stene \* \* \* Dafonen alfo, ble noch ju Ausgang bes vorigen Sabrbunberts in Bondon be ftanb, aber in aller Stille bestand, batte ibt Berfammlungsbaus unfern ber Sanct Daulse firde, bie bamals nen erbauet marb. Der Baumeifter biefer zweiten Rirche ber aanten Belt mar -

#### Ern f.

## Christoph Bren -

## Ralt.

Und Du baft ben Schöpfer ber gangen bew tigen Freimaurerei genannt. -

## Ernft.

Thn?

#### Rail.

Rury! Bren, ber Baumeifter ber Sanct Paulefirche, in beren Rabe fich eine uralte Majonev, von unbentlichen Sabren ber, veri

fammelte, war ein Mitglied biefer Masonen, welche er die dreißig Jahre über, die der Ban bauerte, um so bfter besuchte.

· · · Ernft.

Ich fange an, ein Migwerftanbniß gu wittern.

Balt.

Nichts anders! Die mahre Bebeutung bes Worts Masoney war bet bem englischen Bolke vergessen, verloren. — Eine Masony, die in ber Nahe eines so wichtigen Baues lag, in der sich der Meister dieses Baues so sleifig sinden ließ, was kann die anders seyn, als eine Masonry, als eine Gesellschaft von Bauverstandigen, mit welchen Wren die vorfallenden Schwierigkeiten überlegt? —

Ernft.

Matirlid genug!

: 4

Ralt

Die Fortfetung eines folden Baues einer folden Rirde interoffirte gang London. Um Radrichten bavon aus ber erften Sand ju bas

ches aus bem Gebächtiffe ju fcwankenb, ju unbefriedigend ausgedrückt haben — Unter meisnen Buchern follft Du feben und greifen — Die Sonne geht unter, Du mußt in die Stadt. Lebe wohl! —

Ern ft. Gine andere ging mir auf. Lebe wohl!

## Madricht.

Ein sechstes Sespräch, welches unter biefen Freunden vorfiel, ift nicht so nachzubilden. Aber das Wesentliche davon ift zu Fritischen Anmerkunsen über das fünfte Sespräch bestimmt, die mas zur Zeit noch zurückhält.

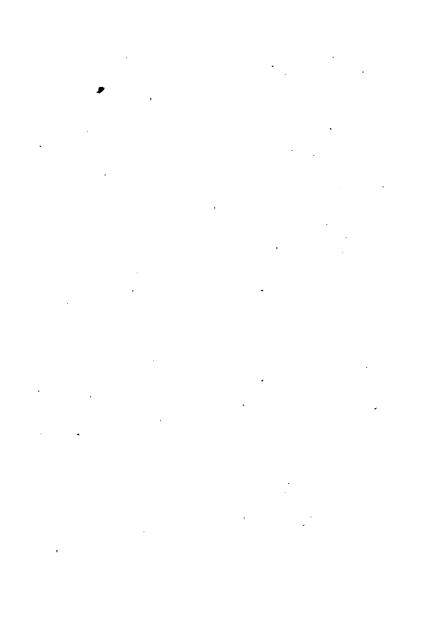

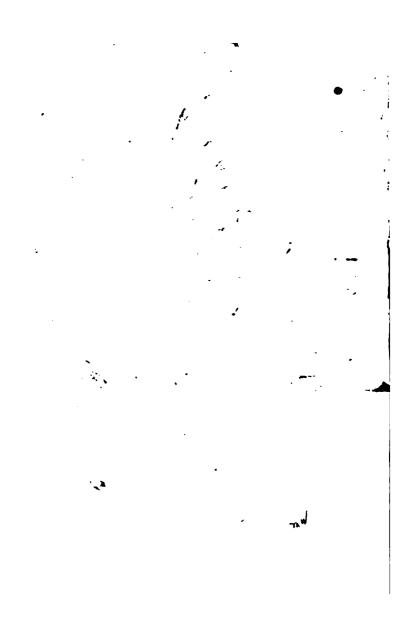



•

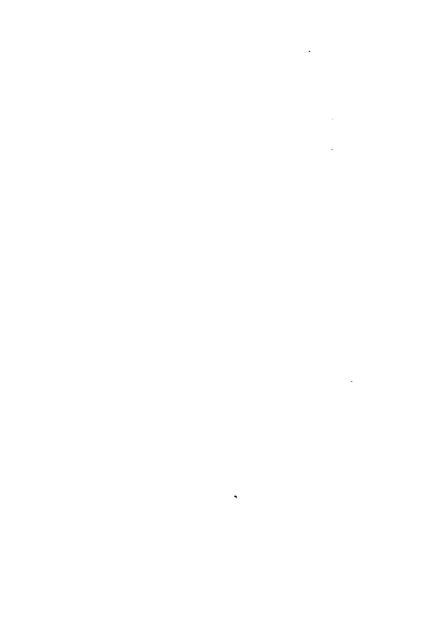

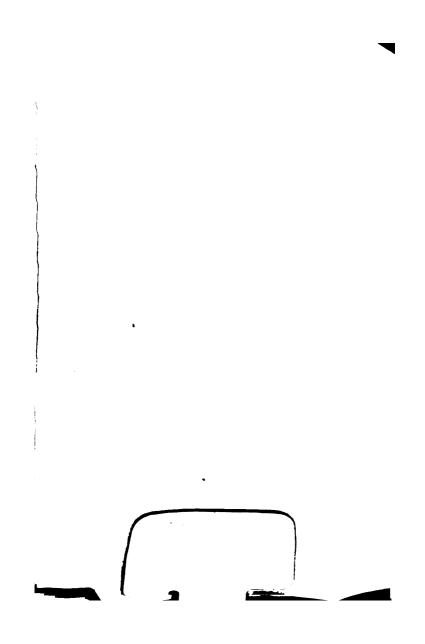

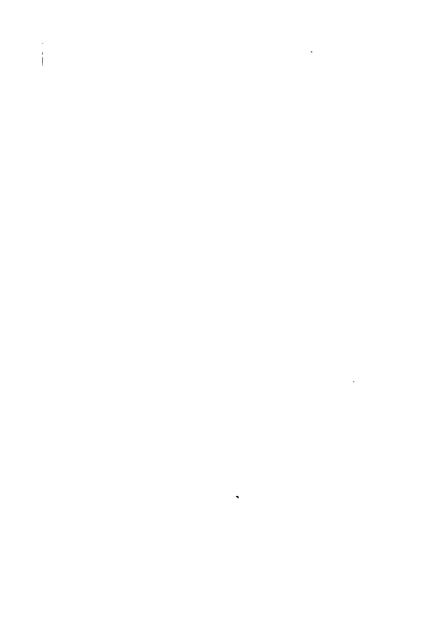

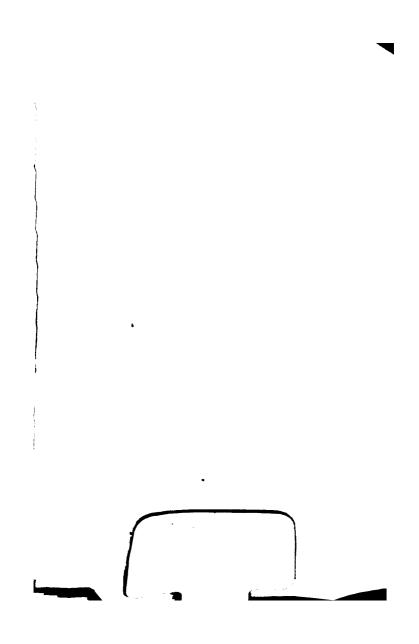

